

## Gesammelte Werke

bon

## Charles Sealsfield.

Dreizehnter Theil.

Lebensbilder aus der westlichen Bemifphare.

Fünfter Theil.



Stuttgart.

Verlag ber J. B. Metler'schen Buchhandlung.

### Gesammen Berke

nod

## Edwardes Cealofield.

Dreigehnier Eheil.

Africabilder and der welltichen Hemilphäre.

Bünfter Abrik

-----

Slatigari. Beriog bee J. G. Meerter jasa Buchhandang. 1986. Digitized by the Internet Archive in 2015

## Lebensbilder

aus

#### der westlichen Hemisphäre.

Vom Verfasser bes Legitimen, bes Viren, bes Cajutenbuche, von Suben und Norben 2c.

Fünfter Theil.

Zweite burchgefehene Auflage.



Stuttgart.

Verlag ber J. B. Mehler'schen Buchhandlung.

# Nathan,

ber Squatter=Regulator,

ober

#### der erste Amerikaner in Teras.

Bom Berfaffer

bes Legitimen, bes Virey, bes Cajutenbuche, von Suben und Norben 2c.

3weite burchgefebene Auflage.



Stuttgart.

Verlag ber J. B. Meter'schen Buchhanblung. 1843.



RBR Jante # (310 T/5

## Nathan,

ber Squatter=Regulator,

ober

der erfte Amerikaner in Cexas.



#### Das blutige Blockhaus.

Nach einer Weile hob er an:

"Das Hinterwäldlerleben gewinnt sehr balb einen eigenthümlichen Reiz, wenn man jung, mit einer unsgeschwächten Constitution ein empfängliches Gemüth für die Urnatur verbindet. Und welches Gemüth würde nicht empfänglich für, und hingerissen durch diese Urnatur, die und im Gegensaße zu der verkünstelten Natur der alten Welt bei jedem Schritte so außerordentliche Contraste vor die Augen rückt? Dem Neuling ist zu Muthe, als ob er bisher in einen Käsig eingeschlossen, plößlich aus diesem beengenden Zustande befreit, in unendlichen Käumen umherschwirrte. Ein gewisser leichter Schauder, eine Befangenheit, Aengstlichseit begleiten diese vagen Empfindungen. Die Unendlichseit ergreift ihn, die anscheinende Regellosigseit verwirrt ihn, und

Selbstwertrauen fehrt erft zurück, wenn er feine Rrafte versucht, Gefahren überwunden, sich seiner Herrschaft vergewiffert hat. Die Springfraft, die ber Beift bann erlangt, ift wirklich ein Phanomen. Es entsteht ein eigenthümliches gleichsam tropendes Bewußtsenn inwohnender Rraft, eine der Sauptnüancen in dem interessanten Sinterwäldlercharafter. Und in der That, die manniafaltigen Gefahren und Entbehrungen, die täglichen, stünd= lichen saltos mortales vom Ersticken im Sumpfe jum Ertrinfen im Bayou, von einem Alligator verschlungen zu werden zum Caquar = ober Bärengefechte, muffen nothwendig, indem sie Geist und Körper gleich alerte erhalten, wieder iene Gleichaultigkeit gegen sogenannte Accidens hervorbringen, die dem Wesen dieser sonder= baren Menschen, ihrer Sprache, ihrem ganzen Senn, etwas Eigenthümliches verleihen. Originell, häufig poetisch, und obwohl rauh, sehr selten gemein, ist diese ihre Sprache voll von diesen Sprüngen, gibt fich in ihr eine Unbekümmertheit, eine Nonchalance kund, die Einem jett die Saare gen Berg steigen, im nachften Augenblick lachen, und gleich darauf eine eben so apathische Contenance anlegen läßt, wie diese Nondescript-Wesen felbft."

"Die Stunde, die wir mit dem alten Nathan und feinen Gefährten bei unserm föstlichen Waldmahle verbrachten, gab uns alle diese Sensationen in Fülle. Dft lachten wir so herzinnig, daß uns Thränen in die Augen traten, denn die Ansichten der guten Leute über unsere europäischen Zustände waren mitunter so barock, so ori= ginell, so verkehrt, und wieder so positiv mit so kühnen Zügen entworfen, daß sie uns unwillführlich an Teniers Bersuchung des heiligen Antoine erinnerten. Andere wieder, und besonders wenn sie ihr Land und deffen innere Buftande betrafen, waren wieder mit einer Scharfe bes Berftandes, einer Klarheit entwickelt, die unsern erften Staatsmännern Ehre gemacht haben wurden. Jest mertten wir, daß wir wirklich in einer neuen Welt, unter neuen Menschen uns befanden, deren Cultur, obwohl die Elemente europäisch, durch und durch amerikanische Formen ober vielmehr Natur angenommen hatten, him= melweit verschieden von der der Creolen und unserer importirten Landsleute, die mir in dem Augenblicke, wenn ich es frei gestehen soll, wie zweimal aufgewärmtes Ra= gout vorfamen."

"Doch waren wieder unfere neuen Bekannten nichts weniger als harmlofer Natur, wie wir in und felbst ver-

gessenden Momenten zu wähnen uns versucht fühlten; benn während sie abwechselnd die Unterhaltung führten, wußte der Alte mit einer Feinheit, einem Takt, die einem Polizeicommissär zum Präsidium verholfen haben müßzten, alle unsere Schicksale, Pläne und Aussichten herzauszulocken, und uns unsern Charakter auf eine Weise aussprechen zu lassen, wie es nur Amerikanern wieder möglich ist. — Wohl sagt man von diesem Lande, daß es keiner Polizei bedürfe — jeder Eingeborne ist Polizeimann. Es ist aber dieß ein ganz begreislich republikanischer Zug."

"Wir hatten so gegenseitig," wie gesagt, "Meinunsen, und was uns betrifft, auch Pläne und Aussichten ausgesprochen, ohne zu bemerken, daß der Alte einsplbig und endlich ganz still geworden war. Er hatte seine Risse zur Hand genommen, an deren Steine er stärker und stärker hämmerte, wie ich später erfuhr, bei Hinters wäldlern ein untrügliches Merkmal erwachenden Mißstrauens."

"Die Andern flüsterten und murmelten sich in die Ohren, und zogen die Schenkel mehr von uns zuruck. Diese Bewegungen fielen uns endlich auf; — wir schwies gen gleichfalls. — Eine Paufe von mehreren Minuten war eingetreten."

"Alfo Ihr habt eine Schenkung erhalten?" fragte ber Alte endlich.

"Ja, lieber Mifter Nathan."

"Und die Vollmacht, Euch in irgend einem Theile Louistana's ein Stud Landes auszuwählen?"

"Eigentlich würden wir es vorziehen am Teche, boch wenn ich es aufrichtig gestehen soll, so —"

"So würdet Ihr nicht viel barum geben, fiel ber Alte, ftarfer an dem Stein hämmernd, ein, just den Strich zu wählen, der Euch am besten gelegen scheint."

"Vorausgesetzt, wenn er nicht bereits vergeben ift, schaltete ich ein."

"Wie versteht Ihr bas? — Habe bie Notion, Ihr meint von ben spanischen Behörden vergeben?"

"Der auch dem vormaligen und eigentlich rechtmäs ßigen Besitzer dieses Landes, der französischen Krone, fügte ich hinzu; denn diese beiden sind, so viel ich weiß, die einzigen, die das Schenkungsrecht völkerrechtlich auss üben können und konnten."

"Der Mann schüttelte unwillig den Kopf."
"Also wenn irgend ein König in der alten Welt es

fich beifallen läßt, einen seiner Lakaien mit einer schmutisgen Flagge herüber zu senden, und diese aufzupflanzen an irgend einem vermoderten Baumwollenbaumstumpfe, glaubt Ihr alles Ernstes, daß dieser Schnickschnack das Recht verleihe, ein paarmal hunderttausend Duadratmeilen als sein Besitzthum anzusprechen, und dasselbe zu verschenken, zu vertheilen, wie es ihm oder seinen Trasbanten beliebt."

"Wenn der König ober seine Regierung durch einen Alt, ben Ihr Schnickschnad nennt, wirklich Besitz von dem Lande ergriffen, das heißt, zugleich Städte, Nieders lassungen und Forts angelegt, dann sollte ich meinen, Ja, versetzte ich bestimmt."

"Die veränderte arrogante Sprache des Hinterwäldslers gefiel uns nicht," bemerkte der Graf, "und wir glaubsten unserm Rechte als Franzosen, so wie der Ehre unserer und der spanischen Nation zu vergeben, wenn wir nicht selbst hier diese Anmaßungen zurückwiesen."

"Der Alte schaute mit seinem durchdringendsten Blide wechselsweise mich, und bann Lassalle an."

"Das bezweifelt Niemand, erwiederte er um vieles gemäßigter, daß Städte und Forts das Recht bes Bessitzes verleihen. — Niemand wird Euch Euer Recht auf

Neworleans und auf die beiden Stromufer, hinauf bis Baton Rouge und Point Coupé streitig machen, aber werdet Ihr auch behaupten, daß Euer König das Recht habe, über Ländereien zu schalten, worauf weder er noch einer der Seinigen je ihren Fuß geset?"

"Wenn sie innerhalb ber Grenzen seiner Forts und Niederlassungen sind, Ja, wenn nicht, Nein."

"Ihr seyd kurz, sprach der Alte, der sich während des Wortwechsels erhoben, und finster den Schaft seiner Riste zu Boden stieß; "sehr kurz — und kurz und gut könnt Ihr Euch eben so wohl unser Land als Schenkung anweisen lassen. — Habe aber die Notion, ist ein anderes, sich anweisen lossen und ehrliche Leute von ihrem Lande vertreiben wollen, und sie wirklich forttreiben."

"Was fällt Euch auf einmal ein, Alter? Wem tam es bei, Euer Land als Schenkung sich anweisen zu laffen?"

"Seyd ein Franzose, Mann, habt eine geläusige Zunge, und so hatte sie der Baron, der sich Bostropp nannte, laßt es Euch aber vergehen, in seine Fußstapsen zu treten."

"Was hat Baron Bostropp gethan?"

"Was er gethan hat? Will Euch fagen, was er ge=

than hat. Ließ fich auch eine Schenfung vom Gouvernement ertheilen, die circa fünfzehntausend Acker betrug, und sich bis an den Arkansas erstreckte. Hatte aber nicht genug an seinen Ländereien, die doch die schönsten find, die es geben kann. War da ein Acadier an seiner Grenze, hieß Jean. Wohl, der Acadier hatte mit faurem Schweiße fich eine Pflanzung angelegt, und mit seinem Weibe und zehn Kindern bewirthschaftet, und gut bewirthschaftet. Ram eines Tages diefer v-te Baron, fieht die Bflanzung, und sofort setzt er seine Maschinen in Neworleans in Bewegung, und ber arme Jean muß weg, muß abermals in die Wildniß, seine Pflanzung dem Baron abtreten - ber, weiß ber Simmel was für eine geniale Baronsidee mit dieser Pflanzung ausführen will. 3mei Jahre barauf hatte ber Abenteurer ausgewirthschaftet, mußte bei Nacht und Nebel aus dem Lande, aber die Pflanzung blieb boch bem armen Jean entriffen. — Jest liegen Gebäude in Schutt und Trümmern, und Dpoffums und Bären hausen barauf. — Wäre ich Jean gewesen, ich hätte dem Baron statt der Vflanzung eine Rugel abgeliefert."

"Und indem der Mann so sprach, hob er die Rifle schuffertig."

"Was den Baron betrifft, so kann ich weder, noch will ich seine Bertheidigung übernehmen, sprach ich, ohne mich durch die Bewegung irre machen zu lassen. Ist der Fall, wie Ihr sagt, so hat er leichtsinnig, gewissenlos gehandelt."

"Ich hielt inne, benn ber Alte war im Gehen besgriffen, wandte sich jedoch, und horchte mit zurückgeworsfenem Kopfe. Wie gesagt, uns verdroß die Anmaßung bes Hinterwäldlers um so mehr, als wir Louistana imsmer noch als eine französische Colonie, und unser rechtsmäßiges Eigenthum betrachteten."

"Der Alte war finnend geftanden, während seine Söhne Hirschziemer und Rücken sammt ihren Aerten auf die Schultern warfen, und Miene machten, ihm zu folgen."

"Wir standen still."

"Wollt Ihr nicht mit und? fragte ber Alte."

"Wir wissen nicht, ob es Euch auch angenehm —"

"Worte find keine Pfeile, Mann. Es gibt in jedem Bolke gute und auch schlechte. Kommt, denn hier würdet Ihr nicht zum Besten fahren."

"Und wir folgten."

"Der Weg, ober beffer zu fagen die Richtung, die

wir einschlugen, benn von einem Wege ober Pfabe war keine Spur vorhanden — lag über eine Prairie, bann ging es durch einen Wald, darauf kamen wir durch ein Dickicht, das den Fragmenten unserer Garderobe vollends den Rest gab, und hierauf über sogenanntes Wellenland oder rollende Anhöhen, von welchen letzteren herab wir den Prairiebrand deutlich sehen konnten. Das Anistern des Rohres, das Arachen der Aeste und Zusammensschmettern der Bäume schlug uns bei jeder Wendung, die wir gegen den Luftzug thaten, in die Ohren; allein wir waren jetzt bereits so ziemlich daran gewöhnt."

"Bir mochten so einige Meilen durch Dick und Dünn zurückgelegt haben, als der Boden weich — und die Anzeigen eines nahenden Sumpses bemerkbar wurden. Wir drangen so weit vor, als der Boden uns trug, und hielzten endlich am Rande des Sumpses. James und Joe warfen, ohne ein Wort zu sagen, ihre Lasten vom Rücken, nahmen die Aerte zur Hand, und begannen in eine der nächststehenden Cypressen einzuhauen. Lassalle und ich standen schweigend, der Dinge, die da kommen sollten, harrend, und die außerordentliche Leichtigkeit, mit der die Hinterwäldler die Bäume fällten, bewundernd. Es war mehr Spiel als Arbeit, die Aerte slogen so leicht, wie

unsere Rapiere, auf die Baumstämme nieder, fo regel, taftmäßia! — es erinnerte uns an die Harmonie der Dreschslegel in den Dörfern am Rhein, die wir im da= maligen Corps Condé's durchzogen. Che fünf Minuten vorüber, frachte der vier bis fünf Fuß im Diameter haltende Stamm zusammen, und sank einwärts in den Sumpf. So wie die Cypresse gefallen, sprangen die beiden jungen Holzschläger auf den Stamm, schritten auf diesem vorwärts, und hieben die Weste bis zur äußer= ften Krone ab, fo daß der Baum zwar in dem Sumpf, aber doch mehr auf der Oberfläche zu liegen fam. Sier= auf begannen sie einen zweiten zu fällen, einen dritten und vierten — in Zeit von einer halben Stunde hatten Die vier Hinterwäldler in aller Stille eine Arbeit gethan, die vier Franzosen zum mindesten einen Tag gekostet haben würde."

"Wir hatten, wie gefagt, verwundert zugeschaut, und fragten nun, was eigentlich das Ganze zu bedeuten habe?"

"Werdet es bald sehen, versetzte der Alte, der auf seine Risse gestützt, duster in den Sumpf hinein starrte, aus seinen Nachtgedanken jedoch erwachte, so wie die Stimme James sich hören ließ: Sind fertig."

"Jest kommt, Frenchers, sprach der Alte." Lebensbilder a. b. westl. Semisph. V. 2 "Aber weßhalb über den Sumpf, und warum die viele Arbeit? fragten wir."

"Weil dieser ber nächste Weg ift, und Gure Anochen muder werden durften, wenn sie den Sumpf umgeben follten. Viele Arbeit, brummte er weiter, mit einem verächtlichen Blide auf den Cypressenstamm. Wenn Ihr bas viele Arbeit nennt, bann habt Ihr noch wenig gearbeitet, und hättet in Euerm Lande bleiben follen, wo es, hör' ich, Narren zu Millionen gibt, die für Andere arbeiten. Habe die Notion, Ihr send einer der Aristofraten, Die lieber andere Leute für sich schaffen laffen, und es vorziehen, fich ins fertige Nest hinein zu feten. Wollen Euch aber zeigen, daß es bei uns nicht geht, fich ins fertige Nest hinein zu setzen; - sind keine Jeans, wir, bei Jingo nicht! — find nicht die Leute, die sich von einem Baron, und fame er mit hundert und fünfzig angezogen, aus ihrem Eigenthum treiben laffen."

"Den Alten verfolgte offenbar die Idee, daß wir, zweite Bostrops, gekommen, sein Land zuerst in Augensschein zu nehmen, und ihn dann mit den Seinigen zu vertreiben. So viel schien uns klar, und obwohl geneigt, ihm sein Hirngespinnst zu verscheuchen, hatte das arrosgante barsche Wesen, das er auf einmal angenommen,

bas Abenteuer, der Nachtmarsch, die Gefahren, die wir bestanden hatten, uns auch bereits etwas von hinters wäldlerischem Trope verliehen, nicht zu erwähnen mehstere Züge Whisky und das fräftige Mahl, so wir zu uns genommen."

"Wollen alfo feben, sprachen wir nach einer hinter» wäldlerischen Paufe und mit einer Insouciance, die einem vierzigjährigen Buschmanne wohl angestanden wäre."

"Und festen Trittes folgten wir dem Alten, der vor uns auf dem Stamme einherschritt. Nachdem wir an der Krone des Stammes, deren Zweige, wie gesagt, nicht alle abgehauen waren, um das Einsinken zu verhüten, angekommen, setzen wir über die quer gelegten Aeste auf den zweiten Stamm, von diesem auf den dritten, und sofort auf den vierten. Ehe wir das Ende dieses erreicht, befanden wir uns wieder auf festem Boden. Der Alte bedeutete uns in bisheriger Ordnung, das heißt im sogenannten Indian sile, 1) zu folgen, und wir tappten, Einer dem Andern nach, beiläusig eine halbe Meile fort, durch dichtes Gestripp."

"Endlich hielt Nathan, und seine Rifle auf den Bo-

<sup>1)</sup> Einer nach bem Andern.

den setzend, wandte er sich zu und, und fixirte und mit wahren Gulenaugen."

"Sagt wo find wir? fragte ich, ben Schaft meiner Doppelflinte gleichfalls auf die Erde fallen laffend und so feine Stellung nachahmenb."

"Der Mann schaute mich an, und sein Gesicht versog sich in ein eigenthümliches Lächeln. In Louisiana sicherlich, zwischen dem Nedriver, dem Golf von Mexico und dem Missischen, innerhalb der Grenzen, die sich Euer König gesetzt, und doch an einem Orte, wo sein Arm zu kurz befunden worden, so lange Arme Könige auch haben sollen."

"Der Ton, in welchem er dieses sprach, hatte einen so schneibend höhnischen Nachklang, daß mein Blick un-willkührlich auf den Sprecher siel, um aus seinen Zügen heraus zu bringen, was er eigentlich mit uns im Schilde führe."

"Sie waren apathisch, wie immer. — Meinen Arm ergreifend führte er mich einige Schritte seitwärts, und deutete auf eine dunkle Masse, die mit einem Erdwalle Aehnlichkeit hatte."

"Bielleicht eines der indianischen Gräber? sprach ich im hingeworfenen Tone."

"Ei, ist ein Fact, habt es errathen, ein Grabmahl ists, obwohl nicht der Rothhäute, sondern das eines Mannes, kein besserer fuhr je den endlosen Strom hersab. Könnt aber auch mit den Rothhäuten Recht haben, habe die Notion, es war einst, was sie einen Indian Mound nennen. Wollt Ihr nicht näher treten?"

"Wir traten näher, und fahen Pallisaden, und hinster diesen ein Balkendach, das vielleicht zehn Fuß über jene hervorragte."

"Was sagt Ihr jett?

"Das Ganze scheint mir weniger zur Wohnung als zur Bertheidigung eingerichtet."

"Dben finden wir Kienspane, sprach der Alte. Jest wartet, bis die Leiter kommt, dann werdet Ihr das Weitere sehen."

"Eine Leiter wurde nun herabgelassen, auf der wir den steilen Erdauswurf hinauf kamen; einer der jungen Männer öffnete eine in den Pallisaden angebrachte Pfostenthüre, und wir traten in den innern Raum des sons derbaren Bauwerkes."

"Es war aus ziemlich starken unbehauenen Cypressenstämmen aufgeführt, die in einander gefügt wohl Vierundzwanzigpfündern widerstehen konnten. Das

Ganze bildete ein Viereck mit einem niedrigen, gleichfalls aus Baumstämmen aufgeführten Dache. Es mochte vierzig Fuß in der Länge, und eben so viele in der Breite haben, im Innern war nichts zu sehen, als ein Kamin von ungebrannten Backsteinen, und als wir näher schauzten, eine hölzerne Tafel, die in einer Ecke des Blockhausses aufgerichtet war."

"Tretet nicht auf diesen Sügel, sprach der Mann solenn; es ist heiliger Grund."

"Beiliger Grund? fragten wir."

"Heiliger Grund, Mann! Liegt unter dieser Tafel begraben Einer, ein so braver Hinterwäldler, als je den Missisppi herabschwamm."

"Also dieses ein Grabmal, sprachen wir nicht wenig erschüttert."

"Ein Grabmal, Mann — fein Grabmal — fein Blockhaus, das er gebaut, das er vertheidigt, in dem er fiel, das fein Blut beneste, das er ein blutiges gestauft, kaum als es fertig war."

"Sollt mehr von diesem blutigen Blockhause hören, hören, wie sechs amerikanische Nistes es mit fünf und achtzig spanischen und französischen Musketen aufenahmen."

"Wir schüttelten ungläubig die Köpfe."

"Er nahm und Beide am Arme, und führte uns aus bem Gebäude burch die Stockade; auf einem Borsprunge von einen sechs Duadratfuß angekommen, hielt er."

"Es mit fünf und achtzig französtichen und spanischen Musteten aufnahmen, wiederholte er mit fester Stimme. Es war Usa mit dreien seiner Brüder, seinem Schwager und Cousin, und ihren Weibern. Ist wie ein Mann, wie ein ächter Hinterwäldler, wie ein braver Amerikaner gefallen, hat aber zuvor fünf und dreißig Spaniern das Lebenslicht ausgeblasen. Dort — er deustete bei diesen Worten auf einen Kranz von Cottonbäumen, in deren mondbeleuchteten Kronen sich wirklich die Geister der Gefallenen umher zu treiben schienen; dort unter diesen Cottonbäumen, unter deren Schätten sie gesochten, sind sie gefallen und begraben."

"Die Stille der Nacht, der Silberschein des Gestirnes, der die in die Prairie hinaus öffnende Waldesbucht
in seinen verklärenden Strahlen gleichsam badete, die düstern Wälder zu beiden Seiten des Blockhauses, in tiefe Schatten gehüllt und nur an den Kändern von dem Vollmonde aufgehellt — alle diese Umstände, verbunden mit dem seierlich gewordenen Benehmen des Allten, wirkten allmälich auf unsere Lebensgeister. Wir standen ohne ein Wort zu erwiedern."

"Ja, wiederholte er, auf seine Rifle gelehnt — hier fielen funf und dreißig Spanier gegen einen Amesrifaner."

"Und dieser Amerikaner hieß?"

"Was fragt Ihr, wie er hieß? Was fragt Ihr nach Namen, als wäret Ihr Pferdedieben auf den Fersen? Fragt überhaupt nicht so viel. Schaut mit Euern Augen, hört mit Guern Ohren, aber haltet Eure Junge im Zausme, denn die Bäume haben Ohren, so gut wie die Wäude in Eurem Lande."

"Bergebung, wir hatten keine Beleidigung im Sinne, befänftigte ich ben Alten."

"Beleidigung im Sinne, versette der Alte hohnläschelnd. Calculire, daß Ihr die nicht im Sinne habt; — calculire, calculire. Wollte auch den sehen, der den alten Nathan zu beleidigen oder zu beeinträchtigen, oder was immer in den Weg zu legen, sich gelüsten sollte. Würde ihm das Gelüste bald vertreiben, der alte Nathan, so lange er seine Nisse und seinen Dolch innerhalb Armesslänge hat. — Ist ein Fact; — so wie ich sage, so ists. Der Mann, der das Blockhaus da gebaut, und schaut

es Euch recht an, denn es ist nur wenig verändert, bis auf das Dach, das eigentlich die Ursache seines Todes war — liegt jest in seinen eigenen vier Pfählen, und war eine Zierde der Hinterwäldler. Haben aber die Spanier seinen Tod theuer bezahlen müssen, und ist ihnen die Lust vergangen, sich an Asas Niederlassung zu wagen. Ei werden Asa Nolins nicht so leicht vergessen!"

"Afa Rolins, fiel ich ein; mir däucht, ich habe von biefem Manne gehört."

"Noch die Lehre, fuhr er fort, ohne auf meine Worte zu achten, die er ihnen gegeben."

"Also Ihr habt gehört von Asa, und was habt Ihr gehört? wandte er sich auf einmal finster zu mir."

"Ich hatte mich während ber furzen Paufe besonnen, benn Beide hatten wir immer mehr zu gewahren angesfangen, daß bas Temperament unsers neuen Bekannten ein heiflich figliches war."

"Könnte es Euch nicht wohl genau sagen, versetzte ich ablenkend. Erinnere mich nur, den Namen des Mansnes gehört zu haben, haben aber so Vicles gehört und anhören müffen, daß wir die Hälfte aller dieser Geschichsten wieder vergessen —"

"Berftehe, versetzte der Alte — habe die Notion-wollt nicht recht mit der Sprache heraus, und mag vielleicht eben so gut, auf alle Fälle klüger seyn. Sag' Euch, wenn Ihr von hier in den Cottonwald hineinseht, so sieht es Euch schwarz vom Nandeherüber aus; steigt Ihr aber herab, und geht die sechzig Schritte hinüber, wird es Euch dort hell, und hier schwarz vor den Augen. Ist ein Fact — kommt auf den Gesichtspunkt an, von dem Ihr ein Ding anschaut."

"Und nach dieser Abschweifung hielt der Mann abers mals inne, schaute uns prüsend an, und fuhr dann ges mächlich fort:"

"Will Euch sagen, was Ihr gehört habt. Habe die Notion — Ihr habt gehört, daß der Mann, dessen Tos deshügel Ihr gesehen, in Eure Niederlassung eingebrochen und da Pferde gestohlen. Habt Ihr nicht? und daß er ein blutdürstiger Nebelle gewesen?"

"So etwas, die Wahrheit zu gestehen, obwohl ich mich nicht deutlich entsinne."

"Und ich sage Euch, fuhr der Alte heftig heraus — möge ich erschoffen seyn, wenn es nicht die v—teste Lüge ift. Hat nicht mehr Pferde gestohlen, Asa, als ich, der

ich Reglähter ') bin, und beauftragt von meinen Mitbürgern, Ordnung zu handhaben, und was den Rebellen betrifft, so war er ein Amerikaner, und der ist nie Rebelle, denn er ist frei geboren."

"Reglähter? fragte ich, ben freigebornen Amerifasner, ber nie Rebelle fenn fonnte, überhörend."

"Reglähter, wiederholte der Mann mit felbstgefällisgem Nachdrucke. Wist wahrscheinlich nicht, was das sagen will? — ist ein Amt, das wir in den Hinterwälsdern geschaffen, wo wir das Gesetz selbst in die Hand nehmen, und es nicht von bezahlten Richtern und Lawyern um so und so viel per Dollar vermessen lassen. Werdet später mehr davon erfahren, aber zuvor sollt Ihr von Asa und seinem Blockhause hören, das er da getauft das blutige, und welches da geworden ist das blutige."

"Ware es nicht beffer, dieß auf einen andern Zeits punkt zu verschieben?"

"Auf einen andern Zeitpunkt zu verschieben? wieders holte der Alte. Merkt Euch das, Narren verschieben, Gesscheidte handeln, für Alles ist eine Zeit; und jest ist die

<sup>1)</sup> Regulator. Das Nähere über diese eigene Art hinterwälbler-Obrigfeiten weiter unten.

Zeit von Afa zu reden, denn Ihr betretet feine Rieders laffung und follt hören, ehe Ihr fehet; — morgen ift nicht mehr Zeit dazu."

"Des Mannes Sprache begann sehr unbequem zu werden, seine finstre Gemüthsart brach inmitten seiner breiten Weitschweisigkeit wie unheilschwangere Blibe durch, und obwohl wir es noch immer nicht bereuten, uns den einigermaßen gefährlichen Schroffheiten dieser Hinterwäldler-Charaktere anvertraut zu haben, so wollte uns doch allmälig bedünken, daß weniger Entgegenkommen unserer Seits gar nicht überstüssig gewesen wäre. Ohne jedoch weiteres Mißvergnügen blicken zu lassen, nahmen wir unsere Position in einer Weise, die unsere Willfährigkeit, die Geschichte Asas anzuhören, zu erkennen geben sollte."

"Herr von Bignerolles!" bemerkt Meurdon gähnend, "Sie haben das Wesen und die Natur unserer Hinterwäldler so trefflich aufgefaßt."

"Ihre Schilderungen sind so lebendig," lallt ein Zweiter, den Rauch seiner Havannah-Cigarre von sich blasend.

"Müffen es wohl senn," erwiederte der Graf lachend

und an seinem Glase nippend. "Wenn man unter ben Klauen dieser seltsamen Menschen ist, sorgen sie dafür, daß ihre Eindrücke nicht bald verwischen."

Bin wirklich begierig auf die Geschichte dieses Lacalle, obwohl die Abschweifung unsere Geduld ein wenig
in Anspruch nehmen zu wollen scheint. Er schildert jedoch so interessant, und für einen Franzosen so getreu,
ist dabei so versessen auf seine Hinterwäldler — kaum
daß er sich Zeit zum Anseuchten nimmt.



## II.

## Squatter-Leben 1).

Rach einer minutenlangen Paufe fährt er fort:

"Habt Ihr nie den MissisppisSprung gemacht? fragte uns auf einmal der Alte."

"Was versteht Ihr unter dem MissisppisSprunge? versetzen wir."

"So ein tausend Meilen von der Mündung des Dhio herab bis zum Redriver, oder ein acht : bis neun: hundert."

¹) Squatter von squatt, auf Indianerweise niederhoden; werden jene Hinterwäldler genannt, die, ohne nach dem Besitztiel zu fragen, sich auf irgend einem Stücke Landes niederlassen, eine Blockhütte bauen, und das Land beurbaren. Halb Jäger, halb Landbebauer, können sie als Mittelglieder zwischen den eigentlischen Jägern und Hinterwäldlern betrachtet werden. Biele bleiben ihr ganzes Leben hindurch Squatters, Andere siedeln sich regelsmäßig an, und kehren so in den Schooß der bürgerlichen Gesellsschaft zurück.

"Nein, aber die Fahrt von Neworleaus hinauf."

"Das ift nichts, meinte Nathan; der Strom ift da nicht den zehnten Theil so gefährlich, wie oberhalb Ratchez; ift auch zu tief, um Guch Sandbanke, Snakes, Sawners, 1) und wie die T-l alle heißen, bei jedem Wurf unter die Beine zu bringen. Aber versteht Ihr, oberhalb Natchez, ehe der Atchafalana und Lafourche, und Plaguemine und Bayou Sarah, und zwanzig anbere Bayous den Missisppi abgezapft, und er sich so ein fünf und zwanzig Meilen während der Fluthzeit zu beiden Seiten ausbreitet, und Ihr feinen Ruß breit Land feht, und bloß Bäume, und nur wo diese nicht zu schauen, calculirt, daß der eigentliche Strom laufe; — wenn 3hr so auf einem Flachboote der Wochen vier oder sechs auf biesem schmutigften, füßesten, allmächtigften aller Bewässer fahrt, und jede Stunde Euch Sampers, Planters, Snakes, Wooden-Jlands und wie die Satanasse alle heißen, zwischen die Beine rennen, und Ihr an ihnen vorbeischießt, wie ein Trotter, der zwanzig Knoten in

<sup>1)</sup> Snakes, Savyers, Planters — bie bekannten Fährlichkeiten, bie in Gestalt von in ben Flußschlamm eingesenkten Baumstämmen die Reise auf bem Missischpi selbst noch heut zu Tage so gefahre voll machen. S. Note oben.

einer Stunde geht, an einem Meilensteine, und jeder dieser v—ten Meilensteine Euch ein hundert Fuß tief in dem allmächtigen Wasserstrudel zu begraben droht; — dann, mag ich erschossen seyn, wenn Ihr nicht froh seyd, einmal in ein ruhiges Fahrwasser, sage den Arkansas oder Redriver, einzulausen."

"Sie sehen" — unterbricht sich ber Graf — "unser Hinterwäldler wird weitschweifig, denn er kommt auf seinen Missisppi zu sprechen, ein für ihn unerschöpfliches Thema, so wie es wirklich unerschöpflich ist. Das Beste, was wir thun können, ist, ihn geduldig anzuhören, in der tröstlichen Erwartung, daß der Faden seines Gespinnstes, wie er seine Schilderung zu nennen beliebt, doch endlich ablaufen wird."

"Bravo, Vignerolles! Vorzüglich gut!" rufen Creo- len und Franzosen.

Der Graf winkt Stille: "Messieurs! lassen Sie ben Alten um Gotteswillen reden, sonst endigen wir nicht bis morgen Mittag."

"Bergest, fuhr bieser sort, über bem allmächtigen Mississpiel Grenzen und Forts, und schier Euch selbst, und bankt Eurem Gott, wenn er Euch endlich in ruhiges Fahrwasser bringt."

"Wohl, kamen endlich in ruhiges Fahrwasser, wollsten anfangs in den Arkansas, trieb uns aber ab, und mußten noch Gott danken, daß wir ein Paar hundert Meilen weiter abwärts zur Mündung des Redriver geslangten."

"War hohe Zeit, der Missisppi war Euch so voll, aber begann doch bereits ein Beniges zu sinken, und waren in unserer Arche an der Mündung des Redriver angekommen, und war diese Arche so baufällig und leck geworden, zog Wasser wie ein Schlauch, und war kein trockner Fleck in der ganzen Arche, und standen wir Männer und die Weiber bis an die Kniee im Wasser, und schrieen die Kinder und ein Paar Ferkel, die wir mithatten. War ein jämmerliches Leben, zum Gottersbarmen."

"Wohl! war, wie gesagt, hohe Zeit, uns um festes Land umzusehen, war aber meilenweit kein sestes Land zu sehen, und in unserm Boote dursten wir uns nicht mehr in die Mitte des Stromes wagen, hätte es zerrissen, habe ich die Notion. — So hielten wir uns deßhalb dicht oberhalb der Mündung des Redrivers in den Missispi. Hatten sich da ein Paar hundert Baumstämme zusammengethürmt und geschichtet — da hielten wir."

"Hielten also an, obwohl es ein unsicherer Hafen war; denn die Baumstämme, so allmächtig lang und dick sie auch waren, schaukelten sie doch so widerwärtig, wie alte Weiber in ihren Kangaroosesseln."

"War aber keine andere Hülfe, und schrie Asa— holla Nathan! Das ist der Platz, habe ich die Notion, die Fluth sinkt, und wollen uns da erquicken, und das Fallen des Stromes abwarten, und uns trocknen, denn sonst versault uns Alles am Leibe und in den Kisten. Und seyd hurtig mit den Kisten und Truhen und Notions, sie müssen heraus, je eher desto besser."

"So schrie Asa, und Ihr hättet nur sehen sollen. Auf Meilen herum alles Wasser, und wir Kisten und Truhen und Notions auf die schaukelnde Inselbank hinauswersfend; denn es waren im Wasser durch die Strömung zusammen geworfene und gestuthete und geschichtete Stämme, auf die wir zugetrieben. Und wie wir auf einen Stamm traten, rollte er mit uns weg, und ein zweiter trieb es nicht besser, und war unter die tausend Stämme eine wahre Confusion gekommen."

"Und war Asa zuerst ausgesprungen, und über bie Stämme hin. Auf einmal schrie er: holla, gut Glück Rathan! Sage Euch, gut Glück, find nicht allein hier,

haben auch andere Gäfte hier. Bringt die Notions und Kiften ans Land, die Weiber werden trodnen, wir wolslen auf die Jagd."

"Alfa, sage ich, Du träumst, willst auf die Jagd — boch nicht die Alligatoren-Jagd?"

"Keine Alligatoren, Nathan! ruft Afa herüber, — Squatters, so gut, als Du je auf dem Dhio sahst. Squatters, die besten Squatters, die Du je gesehen."

"Und wie wir das hören, springen wir, um die Squatters zu sehen, und sahen sie, und fingen ihrer wohl an die fünshundert in weniger als einer Stunde, denn waren so zahm die armen Thiere, ließen sich wie junge Kapen sangen. Waren aber Eichhörnchen 1) die Squatzters, die sich vor den Fluthen auf die Baumstämme gezrettet hatten."

"Und waren so sehr abgemagert, daß es eine ziems liche Anzahl brauchte, um ein Mittagsmahl für zehn hungrige Magen zu liefern, aber war doch eine wahre

<sup>1)</sup> Der Reisenbe fieht biese Thierchen zur Zeit ber Buch = und Hickorynuffe oft zu hunderttausenden ben Dhio durchschwimmen und am jenseitigen Ufer so erschöpft anlangen, daß fie von ben Anwohnern ohne alle Muhe eingefangen und getöbtet werden.

Gottesgabe, obwohl wir viele Mühe hatten, unsern Heerd ba aufzuschlagen."

"War überhaupt unser Hafen auf biefer v-ten Holzinsel einer, um den wir, ware nur ein Quadratschuh trockenen Landes zu haben gewesen, keinen Fiedelbogen gegeben hätten. Konnten nicht liegen, nicht steben, nicht figen, von wegen des ewigen Berumbimmelns ber Stamme in der Bucht. Kletterten wir auf einen obenan liegen= ben Burschen hinauf, so war zwei gegen eines zu wetten, daß sein Untermann nachgab, und wir mit ihm ins Wasser kollerten. Das Ersaufen durften wir nun zwar nicht befürchten, denn es gab Alligatoren um uns herum, benen wir es an den Augen ansahen, daß sie uns nicht bis auf den Grund kommen laffen würden. hatten fo mit Acht haben, daß wir nicht ins Waffer plumpten, und Abziehen der Squatters, und Rochen, und unsere Weiber halten, daß sie nicht über dem Rochen in das Wasser plumpten, und Abwehren der Alligatoren, die wie Raten um und herum lagen und schoffen, volle Sände zu thun, hielten aber doch ein Stunden vier aus."

"Hilft nichts, schrie endlich Asa giftig, muffen von dieser v—ten Holzinsel weg, irgendwo hin, wo unsere Schuhsohlen auf festem Lande stehen, und wäre der Fleck

nicht größer, als ein Schubkarrenrad. Muffen fort, sonst erwachen wir morgen im Magen irgend eines Alligators, sind gar zu hungrig, die schäbigen Kerle."

"Das war nun ein Kact, und ließ fich nichts bagegen einwenden, aber wie mit unferm leden, halb gebor= stenen Klachboote, das zur Hälfte voll Waffer war, in ben Strom einfahren? Wir hätten eben so wohl in ben Mond einfahren mögen; hätte das Flachboot wie ein Spinngewebe zerriffen. Afa wußte jedoch Rath, hatte einen schmalen Ranal mitten durch die Holzinsel entdedt, und dahin fteuerten wir nun unsern Rurs, freilich hatten wir mit unsern Stangen erft ein fünfzig Stämme auf die Seite zu ichaffen, und zu arbeiten ärger als Reger, auch trot diefer hundischen Arbeit nicht viel ausgerichtet, kaum eine halbe Meile zurückgelegt, als die Sonne unterging und eine stockfinstere Nacht hereinbrach; aber eines hatten wir gewonnen, waren im Redriver, der im Vergleich mit bem Missippi ein ganz liebes Wässerlein ift, obwohl es der I-I trinken mag."

"Zündeten unsere Laterne an, die wir an einer Stange aufhißten, und ruderten und schwitzten und noch ein fünf Weilen hinauf, bis wir endlich Land mit unsern Widers haten fühlen und greifen konnten." "Und als wir dieses fühlten und griffen, sprangen wir aus dem Boote heraus, warfen Notions und Kisten und Truhen nach, unsere Männer sammelten dürres Holz zum Feuer, um die Musquittos, Alligatoren, Wölfe, Bären und derlei Gezücht in gehöriger Distanz zu halten; Asa riß mit den Widerhafen eine Last Tillandsea von den Bäumen, und in einer halben Stunde schließen wir alle wie Natten. — Schließen Euch — in meinem Leben hatte ich noch nicht so gut geschlaßen."

"Und den folgenden Tag trockneten unsere Weiber ihre Wäsche und Notions, und wir schöpften das Boot aus, und zogen es an das Land, und kalfaterten es wies der zusammen, so gut es ging, und als wir fertig mit Allem — nahm uns drei Tage, — gingen wir wieder auf das Wasser."

"Und fuhren ben Redriver hinauf, bis wo rechts der Blackriver einmündet, und da angekommen, fuhren wir noch eine Strecke aufwärts, und dann in ein Bayou ein, und in füdlicher Richtung hinab, das Bayou war ziemslich lang, und wir ziemlich müde und auch hungrig, denn unfere Mehlfässer ließen die Böden schauen, und unsere Schinken waren gar, und ein Paar Dutend Makarels mit noch einem Kübel Wälschorn das Einzige, das

wir aufgestapelt; hatten aber noch ein sieben Gallon Magentrost, und der erhielt uns Herzen und Nieren warm."

"Magentroft, was ist bas für ein Gericht? fragte Lassalle."

"Ei Magentroft, westlichen Magentrost mögt Ihr ihn wohl nennen, besonders wenn er ächter Monongehala ist, versehte der Alte, den ich nicht weiter zu unterbrechen wagte, aus Furcht, diese ewige Schilderung würde sonst nie ein Ende erreichen."

"Wohl, fuhr er fort, fanden endlich einen Fleck, wo wir landen konnten, war fester Boden, obwohl noch halb Cypressensumpf. Waren aber an Sümpfe gewöhnt, und für Hinterwäldler ist ein berlei Cypressensumpf gar kein übles Ding. Habt immer ein weiches Bett, tresst immer auf Tillandsea, das Euch die Matragen erspart."

"Wohl, schafften also unsere Notions und Alles ans Land, und stoppelten uns etwas weiter vom Sumpfe eine Laubhütte zusammen, in die wir unsere Weiber einquarstirten; Tillandsea, wie gesagt, gab es in Fülle — es war die zweite Nacht, seit acht Wochen, daß wir, und unsere Frauen, ruhig schliefen."

"Den folgenden Tag machten wir uns zeitig auf die

Beine. Waren zwei Dinge, die und machtig am Bergen lagen. Das erste war, Proviant für unsere zehn Mäu= ler ju schaffen; das zweite, ein Stud Land zu finden, auf dem sich ein honetter Squatter ruhig hinseben konnte, ohne Furcht, von den Alligatoren zum Imbiß mit= genommen, oder vom Sheriff ein haus weiter gewiesen zu werden. Waren mude des Herumziehens mit Weibern und Kindern, sahen auch, daß dabei nichts herauskommt. Ein rollender Stein, fagt der alte Benjamin Franklin, sett kein Moos an; wußten das, sahen auch, daß es hohe Zeit war, - waren im August - unsere Schinfen, Mehl, Makarels auf ber Neige, - mußten schauen, frischen Broviant einzulegen. Nahmen also unsere Aexte und Riflen, und theilten uns in zwei Parteien ab; die eine führte Asa, die andere ich, und gingen, er in westli= der Richtung, ich in füdlicher. Zwei der Männer blieben bei den Weibern; denn wir trafen schier mehr Spuren von Banthern, als in unserm Birginien von Gäulen und Rindern."

"War, wie gesagt, in süblicher Richtung vorgedruns gen. — Wenn ich Euch fage, vorgedrungen, so müßt Ihr darunter keine Lustreise verstehen, wie Ihr sie mit uns gemacht, sondern ein wahrhaftes faktisches Buscheindrins gen, durch Cypressensümpse, in denen es mehr Snappings Turtles gab, als hier Musquittos, und Honeylocusts und Bohnenbäume, und Schlingpstanzen mit Dornen ohne Maß und Ziel, die Euch ohne Messer und Art in Fetzen zerrissen, wo sich Euch bei jedem Schritte ein Dutzend Congo = und Mocassinschlangen statt der Schuhs riemen um die Knöchel gelegt hätten."

"Wohl, Mann! fuhr der Alte fort; drangen so tiesfer und tiefer ein — schoffen auch zwei Bären, die wir ausweideten, und Righteous, mein Schwager, einer der Brüder Asa's, schoß auch einen Wälschhahn, den wir sogleich rupften und säuberten, und spießten und bratesten. Hatten ein Paar Hände voll Wälschsorn in der Jagdtasche, und eine Calabasse Magentrost, der uns trefflich zum Imbiß schmeckte. Und nachdem wir uns so an Leib und Seele erquickt, vergruben wir einen Theil unserer Bärenbeute, die besten Stücke mit dem Fette lud Righteous auf die Schultern, und ging zurück zu den Weibern, ich aber drang weiter in die Wildniß ein."

"Hatte einen Compaß mit, und wollte mir absolut das Land besehen, und wo möglich einen Fleck aussindig machen, auf dem sich ein honetter Squatter niederhocken, und seine Rolle Birginia-Rautaback bauen könnte."

"Und wie ich so vordringe, war am vierten Tage, fam ich auf ein Upland, oder wie wir es nennen, eine Rolling-Prairie, 1) von der ich rings herum einen Ueberblick hatte, das Herz hüpfte mir vor Freude."

"War Euch ein herrlicher Strich Landes, tüchtigen Landes, wie die Immergrün-Eichen im Hintergrunde mir bewiesen, und die Honeylocusts und Catalpas. Saht vor Euch die Prairie, die wohl ein zehn Meilen vom westlichen Abhange gegen Norden hinauslies — rechter Hand einen Cottonbaumwald — und im Nücken wieder Wald. War dieser letztere Wald derselbe, den Ihr vor den Augen habt. Alles war hier beisammen für hundert der schönsten Pflanzungen, die sich denken ließen; Tasbacks, Baumwollens, selbst Zuckerland — herrliches Wasser! — Das Herz hüpfte mir vor Freude, mögt mirs glauben."

"Sprang Euch boch schier wie ein Kind von zehn Jahren auf dieser Unhöhe herum, calculirend in meinen Gedanken, wo sich wohl am besten unsere Häuser hinssehen ließen, und calculirte so ben ganzen Tag in der

<sup>1)</sup> Hochland — wellenartige Naturwiese. Sie find häufig im Westen bes Mississppi.

Gegend herum, sah mir Alles an, und kam in meinem Calculiren auch auf diesen Erdauswurf, oder Wall, oder Indian Mound, der just eine halbe Meile weit weg liegt. Sehe mir diesen Erdwürfel an, und ruminire, wozu er wohl dienen könnte, und was die Leute für eine Notion hatten, als sie ihn so zusägten, und wie ich so calculire, fällt mir ein, daß die Nothhäute wohl da eine ihrer Verschanzungen gehabt haben könnten, denn der Wald war auf sechzig Schritte herum ausgehauen, und daß wir ihn gleichfalls dazu gebrauchen könnten, wenn die Noth es geböte."

"Und sehe mir die Gegend weiter an, und komme zu dem Sumpf, und calculire, daß der Sumpf, so arg ich sonst Sümpse im Magen habe, ein glorioser Sumpf sew, und die Creolen und Frenchers das Wasser nicht lieben, und wie ich so calculire, kommt mir ein tüchtiger Hirsche bock in die Quere, der in Zeit von zehn Sekunden kein Hirschbock mehr war."

"Hielt das für ein gutes Zeichen, daß mir der Hirschbod gerade so in den Wurf kam, und hatte diesen Tag meine Mahlzeit ehrlich verdient, und machte mich über den Hirsch her, und zog ihm die Haut über den Rücken, und zerlegte ihn, und bratete mir ein Stück, das mir für ein Paar Tage dauern follte, und dann legte ich mich nieber."

"Und kehrte den folgenden Tag zuruck, nachdem ich den Rest des Hirsches in Reisig gewickelt und aufgehängt hatte, so daß die Turken-Buzzards ihm nichts anhaben konnten, und schoß auf dem Herwege noch einen Bären, von dem ich den besten Theil mitnahm, das Uebrige vergrub, und kam nach sechs Tagen glücklich am Bayon an."

"Und fagte zu Afa: Afa, hab' es — hab' es gefunsten, was wir suchen, habe die Notion, in den ganzen alten Staaten gibt es kein so prächtiges Stück Land, als ich Dir in vier Tagen zeigen kann."

"Habe auch gesehen, sagt Asa, will mir aber nicht recht gefallen, was ich gesehen, sagt er. Kieferwald mit leichtem Sandboden, und Prairies mit schwarzen Letten, auch Palmettoes, aber kein Holz darauf, um eine Wälschsfornkrippe zu bauen."

"Habe gefunden, was wir brauchen, Mann, fag' ich; Alles gefunden, was wir brauchen, und mehr als wir brauchen, und unfere Kindeskinder dazu."

"Aber ift das Land auch frei? haft Du auch geschaut? Reine Ginschnitte in ben Baumen, fein Artschlag?"

"Kein Einschnitt, kein Artschlag zu sehen, so weit Dich Deine Füße tragen; — ein Indianer-Mound, um ben herum Gestrüpp, das ist alles. Muß, habe ich die Notion, seit sechzig Jahren kein zweibeiniges Menschenskind den Fuß dahin gesetzt haben."

"Aber die Creolen? fagt Asa. Weißt Du auch, ob nicht die Creolen, — vielleicht ist es von einem Creolen geeignetes Waldland?"

"Ist ein Sumpf da, und den haben die Ereolen nicht überschritten. Komm Asa, sollst sehen, weißt, bin nicht blind in solchen Fällen; ein Sumpf, ein gottlos prächtiger Sumpf, über den sich kein Ereole wagt."

"Und fagt Afa: weiß es, daß Du einen Wallnußbottom von Kaftanienland zu unterscheiden verstehst, und mögen eben so wohl unsere Hütte ein Haus weiter aufschlagen. Bären und Hirsche gäbe es zwar hier genug, haben bereits ein sieben Bären geschossen, und ein halbes Dutend Hirsche, und unsere Weiber wohl ein hunbert Pfunde und darüber Bärenfett ausgekocht. Schau sie an, sehen aus wie Matrosen beim Thranauskochen in der Südsee."

"Und gingen nun zu den Weibern, und sahen Euch so aus, wie Asa sagte, und fagt' ihnen, was ich gesehen,

und wie wir uns auf dem Lande niederlassen müßten. Und die Weiber deliberirten nach ihrer Weise, und wir auch, und beschlossen wir, den folgenden Tag schon den Anfang zur Nebersiedelung zu machen."

"Und zogen Asa und Righteous und zwei von den vier Weibern mit mir in den Busch ab, und luden aus, was unsere Rücken tragen konnten, und kamen nach acht Tagen glücklich auf dem gelobten Lande an. War aber ein Zug, habe die Notion, die Ifraeliten in den vierzig Jahren ihres Wüstenlebens haben nicht so viel ausgestanden und gearbeitet, wie wir in den acht Tagen."

"Aber als Asa endlich das Land sah, und herabsschaute von der ersten rollenden Anhöhe, und dann sich wandte in die Prairie, und schaute den herrlichen Baumsschlag, da jubelte er Euch doch — war sonst kein gerade zum Jubeln aufgelegter Mann, der Asa; aber jubelte und schrie: Nathan, das vergelte Dir Gott! Du bist ein wahres Sonntagskind! Hier wollen wir leben und sterben, habe in meinem Leben kein so transcendentes Land gesehen."

"Und nahmen wir sonach unsere fünf Sinne zusam» men, fuhr der Alte fort, und calculirten, wo sich wohl unsere Häuser am besten hinsetzen ließen, und begannen Bäume zu fällen, und Anstalten zu machen, ein Blods haus zu bauen, ich aber ging zurud, um die Uebrigen nachzubringen."

"Wohl Mann! brauchten zu dieser Neberstedelung volle drei Wochen, und nahm drei Wochen mehr, ehe wir uns in unserem Blockhause ruhig niederlegen konnten, ohne befürchten zu muffen, daß eine Heerde Wölfe oder eine Brut Panther uns ihre Besuche abstatteten. Aber nach diesen sechs Wochen waren wir fix und fertig."

"War aber kein Scherz, versichere Euch bei Jingo! Mußten Brücken und Flöße bauen, um unsere Notions und Kisten und Weiber über die Bayous und Sümpfe zu bringen, und Wege öffnen durch Dickicht, Wälder und Schlingpflanzen, kamen aber mit der Hülfe unserer Aerte zulett doch, wo wir hin wollten."

"Der Alte hielt inne," bemerkte ber Graf — "bie Erinnerung an die sechs Wochen schien ihn angegriffen zu haben, dem Schnauben nach zu schließen, das sich aus seiner Riesenbrust emporwälzte. Nach einer Weile fuhr er fort:"

"Jest waren wir also unter Dach und Fach, zwar nur in einem Hause, aber zu zwei andern waren bie

Bäume auch bereits gefällt, und das Aufblocken war und bloßes Kinderspiel — hatten sie in einer Woche beibe aufgehißt, Dächer von Clapboards darüber. Freilich hatten unsere Häuser weber Thüren noch Fenster; vor die viereckigen Deffnungen, in die sie mit der Zeit hinseinkommen sollten, wurden einstweilen Wolldecken geshangen, aber reichere Leute, als wir, mußten sich oft knapper behelsen."

"Waren mittlerweile tief in den Oftober hinein gesathen. Wunderschöne Zeit in diesem unserm Lande eben der Oftober und November — mit seinem indianischen Sommer, aber dauert doch nicht ewig, der indianische Sommer; — und handelte es sich darum, für zehn Mäuster den Winter hindurch etwas zum Zubeisen zu erlanzen. Waren, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des Oftobers, an eine Erndte war nicht mehr zu denken, wenn wir auch Saatsorn gehabt hätten, — Niederslassung keine, auf hundert Meilen rings umher, und wenn auch eine gewesen wäre, so mangelte uns der Silberstoff. Was läßt sich thun, Nathan? fragte mich Asa."

"Holla! Afa, fagt Rachel, meine Schwester — fragst, was sich ba thun läßt, wenn die Bären herum laufen,

wie die Schafe im Kentucky-Territory, 1) und mehr Hirschböcke zu sehen sind, als bei uns im Kentucky-Territory Oppossums — pfui, schäme Dich!"

"Aber Rachel, fagt Asa — Du weißt, ber Boben Deiner beiden Mehlfässer ist schon seit Wochen so ansschaulich, und wir können doch nicht immer Hirsche und Baren essen?"

"Aber es gibt Leute, die Euch für einen Hirsch gern ein und auch zwei Fässer Mehl verhandeln; und für ein Dutend Töpse mit Bärenfett ein Paar Barrels Wälschsforn. Weißt Du das nicht, und nicht wo diese Leute zu finden?"

"Und Du haft Necht, Nachel, fag' ich, und wir ziehen auf die Jagd, Asa, sage ich, und schießen noch ein halbes Dutend Bären, und ein Paar Dutend Hirsche; denn Bären und Hirsche gibt es allmächtig viel, mehr als im ganzen alten Virginien und im Territory Kentucky, sag' ich."

"Und gingen auf die Jagd, schoffen den erften Tag zwei Baren, brei Hirsche, und weibeten fie aus, und

<sup>1)</sup> Der heutige Staat Kentuch war bamals noch nicht in die Reihe der Staaten aufgenommen.

trugen sie heim, und unsere Weiber kochten und brateten bas Bärensett aus, und trockneten Schinken, und wir schossen weiter, bis wir ein volles Dupend Bären und ein Paar Dupend Hirsche erlegt hatten, und als wir so weit gekommen, hielten wir ein, denn die Gabe Gottes muß geschont werden."

"Und während unsere Weiber kochten und brateten, und Hirschziemer und Häute und Schinken trockneten, machten wir uns mit unsern Aerten hinüber aufs Bayou, und zogen unsere alte Arche ans Land, und kalfaterten sie wasserdicht, und als wir fertig, beluden wir sie mit den Hirschzeulen, Schinken, Bärenfett und den Häuten, und nahmen Abschied von den Weibern; nur Righteous blieb zurück, wir fünf aber machten uns auf den Weg."

"Und fuhren das Bayou hinauf in den Redriver ein, den Missenpi, der wieder vernünftig geworden war, hinab, und war, habe ich die Notion, hohe Zeit für uns, denn auch das Whissenfaß begann hohl zu klingen, und war die letzten Wochen unsere Ration per Mann kaum mehr als ein Gill gewesen, und wo der Magentrost fehlt, da regen sich die Hände nicht gern."

"Und verlangte und recht fehr, wieder einmal einen ers quidlichen Schluck dieses Magentroftes zu nehmen, und

ruberten also frisch barauf los in den Missteppi ein, und hielten nirgends an, bis wir an die Levee von Neworsleans kamen, wo sie uns nach unsern Papieren fragten. Sagten aber, wir kämen vom Ohio, und zwar aus dem Territory Kentucky, was auch wahr war, denn wir kamen daher, und wären wohl gar nicht gekommen, wenn der Sheriff uns nicht ein Haus weiter gewiesen, was uns gistig verdrossen, und weßhalb wir auf den Missisppi gegangen, und nach Louissana herabgekommen; — was wir aber, wie Ihr leicht ermessen könnt, wohlweislich für uns behielten."

"Und in Neworleans wußte Asa zum Glück Bescheid, und schob ein Paar Dußend Bärentaßen dem glatköpfigen Hasenaufseher in die Hand, und dieser drückte ein Auge zu, und wir verkauften an dreihundert Pfunde Bärenfett, das Pfund zu einem halben Dollar, und die Hischemer und Rücken und die Felle so gut, als wir sie andringen konnten, und schier an dreihundert Dollars in der Tasche, zogen wir gegen Baton Rouge hinauf. Unser Boot verhandelten wir für zwei Dollars," fügt der Graf lachend hinzu.

"Und riefen," fährt er mit demselben ironischen Unstlange fort, "in Baton Rouge ein Flachboot an, bas

mit Mehl, Whisky und Notions den Missisppi herab kam, und dieses sagt uns, daß ein Kielboot nachkäme, mit dem wir einen Bargain 1) machen könnten."

"Und kam das Kielboot richtig hinterdrein, und ershandelten uns ein Dußend Wälschforn», und ein halbes Dußend Mehl = und Whisky-Fässer — mit allerhand andern Notions; und kauften das Kielboot, das seine übrige Ladung auf das Flachboot überlud, in den Bargain. Und waren Landsleute, denen wir sagten, sie sollsten die Unsrigen am Saltriver 2) grüßen, und sprangen in das Kielboot, gerade als die spanischen Douanenbeamten herbeikamen, und ehe sie ihre Worte an Mann gebracht, waren wir in der Mitte des Stromes, und dem Gesindel aus den Augen." —

"Hatten aber höllische Arbeit, das Kielboot den Strom hinauf, und in den Redriver hinein zu bringen. Sage Euch, höllische Arbeit, kamen aber endlich doch hinein, und gingen hinauf, bis wo der Blackriver sein laugenfarbiges Wasser in den kaffeebraunen Redriver eingießt, und fuhren in das Bayou ein, und Asa und

<sup>1)</sup> Sandel (vortheilhafter).

<sup>2)</sup> Ein Fluß im Staate Rentucky.

James und Bill nahmen die erste Ladung, und machten sich auf den Weg, und Jonas und ich blieben als Wache zurück."

"Und hatten volle vierzehn Tage zu thun, bis wir die Barrels und die Notions und Alles an Ort und Stelle gebracht hatten. Das Kielboot schleppten wir ans Land, kehrten es um, bebeckten es mit Reisig, um es für fünftige Fälle wieder zu haben."

"Sie wundern sich," wendet sich der Graf an uns, "wie ich auf diese alltäglichen, uninteressanten Details einer beginnenden Hinterwäldler-Niederlassung solche Wichtigkeit lege, aber ich muß Sie versichern, daß uns des Alten wie aus dem Blocke herausgehauene Lebens-stizze mittlerweile sehr interessant, und zwar in mehr als einer Hinsicht interessant geworden war. Wir befanden uns in einer ähnlichen Lage, zwar nicht so unbemittelt, aber dasur waren wir weit hülfloser, als diese Busch-männer. Die Aufschlüsse des Alten über sein Leben und Treiben daher, und die Art und Weise, wie er seine Ansiedelung begonnen, hatten für uns nicht bloß den Reiz der Neuheit; es war während dieser seiner Erzäh-lung, daß sich in mir allmählich die Idee sesses eftsete, die

wir, wie Sie wiffen, auch später realisirten, entfernt von den Bflanzungen der Creolen eine Niederlaffung zu gründen. — Mir diese Idee, die mich schon längere Beit umber getrieben, ins Werk seben zu helfen, ichien gerade der Alte der Mann dazu. Augenzeugen der unglaublichen Leichtigkeit, mit der er und die Seinigen Sinderniffe überwanden, die uns absolut unüberwind= lich geschienen, hatte sein Beisviel in und bereits etwas von der bekannten aventuröfen amerikanischen Spring= fraft gewedt. — Mit feinem Beiftande Schöpfer einer eigenen Pflanzung zu werden, und so dem creolischen Kaulleben der Attacavas zu entrinnen, wurde jest mein fester Entschluß. Eben wollte ich ihm Vorschläge in dieser Beziehung machen, als mir Lassalle durch die Frage zuvorkam, warum er seine Lebensmittel nicht von Natchi= toches herab bezogen, wobei er sich den größeren Theil der Mühe hätte ersparen fönnen."

"Der Blick, den Er ihm zuwarf, war so eigenthümlich scharf und beißend, daß unser Freund unwillsührlich die Augen zu Boden schlug. Es war ein Blick, ironisch, lachend, giftig zugleich. Eine Weile schaute er Lassalle, dann mich an, und sprach dann:"

"Wollte Euch nicht zu meinem Rathgeber wählen,

Mann! habe die Notion, Ihr gabet französische Räthe, und die taugen nicht viel. Sage Euch, würdet nicht viele Dollars für eine ganze Wagenladung Bärenfett in Natchitoches bekommen, hieße das Porter nach Engsland importiren, oder Claret nach Frankreich, haben da selbst Bären die Menge. Und dann — setzte er halb lachend hinzu, — war es uns auch nicht darum zu thun, den französischen und spanischen Spürhunden auf die Nasen zu binden, daß wir uns in ihrer Nähe niedersgehockt, und ihnen ihre eigenen Bären und Hirsche zu Markt brächten."

"Alter, nahm ich das Wort. Er winkte mir, und fuhr dann fort:"

"Send klug wie die Schlangen, ist ein nicht zu verachtender Rath, sage ich Euch, Mann! obwohl ich eben nicht viel von der Schlangenklugheit halte. Ei, Hundsklugheit, das ist etwas anderes — aber — wollen weiter."

"Waren also für den Winter versorgt, und wohnten zu zwei Familien in einem Hause. Hätten gern noch die drei Blockhäuser aufgerichtet, so daß jede Familie ihren eigenen Verschluß gehabt; — lieben wir Ameristaner unsern eigenen Verschluß, wißt unser Sprüchwort,

unser Haus ist unser Schloß; mußten aber auf bas Lichten und Beurbaren ber Felder denken — und war bas keine Kleinigkeit, benn hatten auch nicht einen einzigen Pferdehuf; zwei Pflüge wohl, und Zubehör, aber bie Pferde fehlten."

"Wohl, lichteten die Felder, und Asa und ich nahmen unsere Rifles, und wollten im Lande umher spähen, um zu sehen, ob wir nicht ein Paar Gäule und auch Kühe auftreiben könnten, denn ohne Gäule, das sahen wir wohl, ließe sich nichts machen. Kühe waren uns ein Stück drei vonnöthen, und hatten noch fünfzig Dollars von den dreihundert, die wir in Neworleans gelöst. — Und zogen wohl auf die fünfzig Meilen im Umkreise herum, trasen aber auf keine Pflanzung, wie wir sie wollten, und kehrten zurück, hatten aber ein Paar Öären und Hirsche geschossen."

"Und richteten unsere Felder zurecht, bis auf bas Umpflügen, ringelten ') nämlich die Bäume, und robeten

<sup>1)</sup> Beim Urbarmachen von Walostrecken werden bloß die kleieneren Bäume mit dem Unterholz ausgehauen und ausgerodet, die größeren aber geringelt, und zwar durch einen beiläufig zwei bis drei Joll breiten und tiefen Ring, der mit der Art eingehauen wird. Die Bäume sterben ab, worauf der Saamen zwischen die Stämme gefäet wird. Die erste Ernte in diesem sogenannten jungfräulichen Boden ist immer die ergiebigste.

das Unterholz aus, und richteten ein zehn Acker Cotton= baumwald zum Wälschforn zu, und ein sechs zum Ta= backsbau — Alles fir und fertig, bis auf das Pflügen."

"Und fingen bereits unsere Weiber und Männer an, den Boden zu haden, was unter allen Arbeiten eine ift, die wir Hinterwäldler am wenigsten vertragen. Stumpft Euch Geist und Leib gleich ab, wenn Ihr so Tag für Tag nichts als Schollen aufhact; — konnte es nie leiden; ist auch nur für Neger und weiße Sklaven."

"Hatten so ein Paar Acker gehackt, und ein Stück wahre Negerarbeit vollbracht, und waren gerade wieder im Felde, als wir auf einmal Pferdegetrampel hören, und vier Reiter die Prairie heran gesprengt kommen, die, wie sie und ersehen, nicht wenig verwundert anhalten, und mit einander parliren. Hatten auch ein Paar tüchtige Wolfs- und Hühnerhunde mit."

"Und fagt Asa: das wäre jest eine herrliche Gelesgenheit, ein Paar Gäule zu erhandeln, und will schauen, ob sich nicht ein Bargain machen läßt."

"Und tritt Asa an sie heran, und grüßt sie, — benn Asa hatte im Revolutionsfriege unter Lafayette gedient, — und fragt sie: ob sie nicht absteigen und einkehren wollten?"

"Und wie Asa so fragt, so nehmen wir unsere Risles, die wir an die Baumstämme angelehnt hatten, zur Hand, denn Ihr wißt, Hinterwäldler dürfen ihre Risles nie weit von sich haben — sind ihre getreuesten Freunde, ihre Risles, nebst einer guten Hand, und einem scharfen Auge."

"Und wie die Creolen unsere Risses sehen, geben sie ihren Pferden die Sporen, und waren doch so ersschreckt!"

"Fürchtet nichts, fagt Afa, send unter friedlichen Leuten, haben die Rifles zur Hand gegen Baren, Wölfe und Rothhäute, aber nicht gegen Christenmenschen."

"Und beruhigten sie diese Worte augenscheinlich, und galoppiren wieder näher an uns heran, und wir setzen unsere Risses nieder, und sie steigen ab, und treten in Asa's Haus."

"Und sahen sich zuerst um, nicht wenig verwundert, wie es schien, aber Usa setzte ihnen eine Bouteille mit trefflichem Monongehala auf, und als sie diesen versucht, wurde ihnen auf einmal das Herz leicht."

"Und Rachel bratete einen Hirschziemer, und wohl auch zwei, und wir luden die Jäger zum Essen, was sie auch annahmen, und während des Essens fragt sie Asa,

ob fie nicht Luft hätten, ein Paar ihrer Gäule für blanke spanische Dollars auszutauschen."

"Und bei der Erwähnung der spanischen Dollars leuchteten ihre Augen vor Freude, denn war Euch das Geld damals, und ist noch ein seltener Artikel im Lande, und fragten sie, wie viele Dollars wohl Asa für einen Gaul gäbe?"

"Und sagt Asa: für den Braunen, den Ihr reitet, er sprach mit dem Vordermanne, — zwanzig Dollars, für den Braunen mit dem weißen Fuße fünfzehn."

"Und parlirten die Franzosen ihr Kauderwälsch, und sagten endlich, Asa sollte die zwei Gäule für vierzig Dollars haben."

"Fünfunddreißig, fagt Afa, keinen Picaillon mehr."
"Also fünfunddreißig, sagen die Spanier oder Franzosen, was sie waren, habe aber die Notion, waren beides, parlirten in beiden Sprachen, und wollten das Geld
aufgezählt haben, ehe sie die Gäule gäben, was wir aber
wieder nicht wollten."

"Müssen zuerst die Gäule haben, sagten wir, und gingen hinaus, und draußen wollte der Erste nicht den Braunen geben, was uns bose machte; endlich, als sie Ernst sahen, nahmen sie das Geld."

"Sahen aber, daß sie nicht die Leute waren, mit desnen ein bezenter Mann gern einen Handel schließt, und gingen wieder zurud mit und in die Stube, um, wie sie sagten, den Kauf durch eine Bouteille Taffia zu versiegeln."

"Tranken eine Bouteille und mehrere folgten nach, bis sie schier nicht mehr stehen konnten, und gaben mit lallenden Jungen und zu verstehen, wie sie es eben nicht sonderlich gerne sähen, daß wir und hier eingenistet, und wie der Jäger zu viele würden."

"Sagten ihnen, gabe ber Jäger nimmer zu viele, und die Bären, Wölfe und Banther, und Hirsche obenstrein, je eher sie verschwänden, desto besser sen es für das Land, sen nicht zu Jagdgründen erschaffen, das Land, sondern um Baumwolle, Zucker und Wälschkorn zu geben. Das sen das Wahre."

"Murmelten aber unter einander etwas in ihrem französischesschen Kauderwälsch, und brummten, als sie zu Zweien auf einem Gaul abtrollten, sie würden uns bald wieder sehen."

"Und sagte Asa, ber ihnen kopfschüttelnd nachsah: Hört Männer, das sind sogenannte Creolen, das heißt, ein Drittel Spanier, ein Drittel Franzosen, und ber Rest

Indianerblut. Haben alle die Tücken ber brei Nationen, und gebt Acht, sie bringen und irgend eine Teufelei hinsterdrein."

"Aber mas follten sie und für eine Teufelei bringen? fragt Rachel."

"Das weiß ich noch nicht, doch so gewiß es Sheriffs gibt in den Staaten, so gewiß gibt es auch hier solche Landplagen, obwohl sie andere Namen haben mögen."

"Aber wenn nun unser Land von Keinem geeignet ift, und wir zuerst unsere Hutte barauf aufgeschlagen?"

"So gehört es von rechtswegen uns, fagt Afa, aber mir munkelt etwas. — Gib acht, die bringen nichts Gutes."

"Bohl, sage ich, Asa, und bringen sie nichts Gutes, so holen sie sich auch nichts Gutes. Können auch böse senn, wir, sage ich, Asa! giftig wie Congoschlangen, und fürchte mich nicht vor zehn solcher Creolen, und habe es wohl gesehen, und mit meinen eigenen Ohren gehört, daß sie schäbige Kerle sind, die ihr Wort so wenig in Ehren halten, als unsere Neger oben im Kentuck. Aber haben die Gäule, und können unsere Felder staatsmäßig herrichten."

"Das fönnen wir, fagt Afa, und wollen auch fogleich

daran, find aber noch jung, die Gäule, und habe die Notion, find auch noch halb wild, und nicht lange von ihren Prairies eingefangen."

"Und war das wirklich der Fall. Hatten vorerst die beiden Gäule ein Paar Tage einzuspannen, und einzusochen, ehe sie eine gerade Furche ziehen lernten, ging aber dann um so rascher, und hatten wir wohl ein fünfzehn Acer zur Wälschfornsaat vorbereitet, und ein zehn für Virginiakraut, und waren wir daran, noch ein Paar hundert Cottonbäume zu ringeln, und das Untersholz und die Dornen und Schlingpstanzen auszuroden, um noch einiges Wälschforn und Virginiakraut anzubauen, als wir in diesem Vorhaben ein wenig irre gesmacht wurden."

"Hatte Afa richtig gemunkelt, und war das creolische Gewürm und eher wieder auf dem Nacken, als wir es erwartet. Waren gerade in dem Busche beschäftigt, ein Stück von etwa zehn Morgen abzumessen, und mit der Art in Bekanntschaft zu bringen, als Jonas gesprungen kommt: Männer, hört ihr nichts? die Rothhäute!"

"Die Rothhäute! sagen wir; was Teufel wollen bie, doch nicht unsere Stalpe? Wollen sie die, dann muffen sie zeitlich aufstehen."

"Nahmen aber unsere Risses zur Hand, die wir an ben Baumstämmen lehnen hatten, benn Hinterwäldler, wist Ihr, dürfen diese ihre Freunde nie weit von sich haben, sind wie ihre Weiber, die Risses, die sie immer zur Seite haben müssen, bei Tag und auch bei Nacht. Und nahmen sofort unsere Risses zur Hand, und stiegen den Kamm hinauf, auf welchem weiter zurück unsere Häuser standen, und sahen richtig, hörten auch bald darauf die Bande, die aus einigen vierzehn oder fünszehn Reitern bestand, alle mit lauten Huzza's und Hurrah's auf unsere Riederlassung ansprengend."

"Und fagt Afa, Nathan, sagt er, das sind keine Rothhäute, habe die Notion, es sind die v—ten Creolen, die mit ihrem Schweife ankommen. Und scheinen mir ein wahres Gesindel zu seyn, treiben es, als wenn sie betrunken wären."

"Und trieben es so, schier ärger, und huzzahten und hurrahten wie Kobolbe, und sprengten heran, und als sie noch ein fünfzig Schritte von uns waren, trat Asa vor." —

"Und war Einer sogleich bei ber Hand, und schrie: da ist er, der Pferdedieb, der Betrüger, der mich um meinen Braunen gebracht." "Und gab Asa keine Antwort auf eine solche grobe Rede, sondern schaute sie an, und wartete, bis sie näher kommen würden."

"Und kamen sie naher, — und fragte Einer aus ihnen: Wer ift hier ber Borgesette?"

"Und schüttelt Usa den Kopf, und erwiedert: hier ist kein Borgesetzer, hier sind Mitburger, und die sind alle gleich."

"Sagt ber Mann: Ihr habt diesem Gentleman, Monsteur Groupier, sein Pferd gestohlen, Ihr müßt es herausgeben."

"Ift das Alles? fagt Afa."

"Nicht Alles, fagt ber Mann. Dann müßt Ihr Euch ausweisen, wer Euch die Befugniß gegeben, hier auf diesem Lande zu jagen."

"Wahrscheinlich berfelbe, ber fie Euch gegeben hat, sagt Asa zu bem Manne, ber fich recht papig anstellte."

"Und waren die Ereolen über diese Antwort schier verwundert, und schrieen Einige: Wir haben unser Jagderecht und unsere Schenkungen von Sr. Ercellenz dem Gouverneur; Andere: und wir von Sr. Majestät dem großen Könige von Frankreich und Navarra."

"Und wollen wir nicht, schrien Alle, daß Fremde

uns hier beeinträchtigen in unferem Jagdreviere; bie Baren werden immer feltener, und auch die Caguare und hirsche, die Buffel haben sich ganz weggezogen."

"Und fprangen die Ereolen auf ihren Pferden herum, als wenn fie beseffen wären."

"Und fagt Afa: je eher die Bären und Wölfe und Caguare weggeschafft werden, desto besser für das Land, ift nicht für Bären und Wölfe das Land, sondern für Menschen."

"Und fagten die Creolen: Wir hatten fein Recht, hier zu jagen, und sollten und wegpacken."

"Und fragte sie Asa, welche Autorität sie hätten, ihn wegzuweisen."

"Und stutten sie darüber, und murmelten unter einsander, und sah Asawohl, daß sie keine Autorität hätten, auch keine Magistratspersonen wären, sondern zusamsmengelaufene Nachbaren, die ohne Autorität kämen, und und ins Bockshorn zu jagen calculirten."

"Und fragten sie wieder, ob wir eine Befugniß hätsten, und hier niederzulassen, und Wohngebäude aufzusrichten, und Felder zu bestellen."

"Und fagt ihnen Afa, fie follten fich deßhalb kein Lebensbilder a. d. westl. Semisph. v.

graues Haar wachsen lassen, und er habe mit seinen Mitbürgern sich hier niedergelassen, und werde auch das für sorgen, daß die Besugniß nicht fehle."

"Und sagten, sie wollten es dem Commandanten von Natchitoches, und dem Syndicus, und weiß der Himmel wem, anzeigen, daß wir uns unberufen hier niedergelassen hätten, und möchten wir dann nur zusschauen."

"Und fagte ihnen Asa: Sie möchten gehen, und es seinethalben dem T—l anzeigen, sollten es aber bald thun; denn so sie ihn toll machten, so wolle er ihnen heimleuchten, daß sie ans Wiederkommen nicht mehr denken würden."

"Und schrie der Creole, deffen Name Groupier war, er muffe fein Pferd haben."

"Und fagt Asa: er solle es haben, und beibe, wenn er bas Kaufgeld zurud gabe, fünfunddreißig Dollars."

"Und fagt der Creole: es sey nicht so viel gewesen, bloß fünfzehn."

"Und ruft Afa uns herüber, die wir ein dreißig Schritte hinter den Cottonbaumen gehalten hatten, und schritten wir, die Rifles im Arme, auf die Rotte zu; und waren ste, wie sie uns schuß- und truffertig erblickten,

ein wenig herabgestimmt, und schauten einander an, und zogen fich zurud."

"Asa aber sagte ganz gelassen, — sprach ziemlich geläusig das Französische, Asa hatte nämlich im Revoslutionskriege in der Division Lasavettes gestanden, und später auch, als Rochambeau sich mit Washington verseinigte, gegen Cornwallis; — Asa aber sagt ganz geslassen: Gentlemen, sagt er, Ihr seyd nicht artig gesommen, sehe aber, Ihr habt Euch von diesem Manne da, der nicht besser ist, als er seyn sollte, etwas auf die Nase binden lassen. Hier stehen fünf meiner Mitbürger, und fragt sie Alle, ob nicht die Gäule regelmäßig verkauft, das Geld, nämlich fünfunddreißig Dollars, zwanzig für den einen, sünfzehn für den andern, wie es sich gehört und gebührt, ausbezahlt, und Alles in Ordnung gescheshen ist."

"Larifari, schrie ber Creole, Larifari. Und Ihr sollt uns hier nicht unsere Jagd verderben, und sollt nicht hier Häuser bauen, und Ihr habt kein Necht bazu, und ich will es Er. Ercellenz dem Gouverneur, und dem Commandanten von Natchitoches, überall will ich's anszeigen."

"Und wurden Euch wieder die Creolen, die vernünftig

und ruhig werden zu wollen schienen, während dem Asasprach, so rappelköpsisch, und schrieen und gesticulirten so erbärmlich, und galoppirten vorwärts und rückwärts, und schwenkten ihre Jagdslinten so indianisch, und schrieen so gräulich: wir sollten uns aus dem Lande packen, und sie brauchten keine Amerikaner, könnten das Wild selbst jagen, und fort sollten wir, sogleich — oder — "

"Jest wurden aber auch Asa und wir wild, und schrie Asa, sie sollten sich auf der Stelle fortscheren, sewen keine Gentlemen, sondern Lumpenpack, das er mit der Peitsche sich vom Hals schaffen wolle, und sollten geben, und ihn nicht giftig machen, sonst würden sie es alle Tage ihres Lebens bereuen."

"Und warf Afa, indem er so zornig wurde, seine Risse schußfertig vor, und wir auch, und wie die Ereolen das sahen, gaben sie ihren Pferden die Sporen und galoppirten davon; als sie aber aus dem Bereich unserer Rugeln ein fünshundert Schritte waren, erhoben sie Euch doch ein solches kauderwälsches Geschrei, fünfzigstausend Wildgänse am Redriver oder Missispind Stumme dagegen, schossen auch Mehrere ihre rostigen Gewehre auf uns ab."

"Und lachten wir herslich über diese Maulhelden, aber Afa lachte nicht."

"Sagte ich's nicht, fagt er, baß bie Creolen und eine Teufelei auf ben Hals bringen wurden?"

"Teufelei? fag' ich; nennst Du das Teufelei, Asa? solche Alteweiberzungen! sollten sich schämen, in die Seele hinein, da herzukommen auf fremder Leute Land, und ihr Kauderwälsch auszuleeren, daß unsere Weiber selbst sich schämen müssen, und ruhige Bürger in ihrem eigenen Hause so zu traktiren, sollen wir das so einstecken?"

"Das wäre noch nicht das Schlimmste, sagt Usa. Wäre es, könnten wir's recht wohl einsteden, und würde uns die Taschen eben nicht abreißen; aber bin der Notion, die schäbigen Kerle erzählen es weiter, und es kommt zu den Ohren eines ihrer Commandanten oder des Gouverneurs, daß wir uns in ihrem Lande so mir nichts dir nichts zu Hause gemacht, und ehe wir einen Monat älter sind, kommt eine Compagnie oder zwei ihzer Musketiere angezogen, und dann — ?"

"Und dann? und wenn sie angezogen kommen, Asa, was dann? sag' ich. Kommen sie angezogen, so kommen wir ihnen entgegen gezogen, und hast Du vergessen auf den Indianer-Mound?"

"Habe nicht vergeffen, sagt Asa, denke eben baran, ob wir uns da nicht ein Blodhaus bauen könnten, das auch aushielte."

"Bin der Notion, fage ich, calculire, daß wir uns da ein Blodhaus bauen können, das aushalten wird."

"Das ift Alles recht, fagt Asa, Alles recht, aber ob wir auch das Recht dazu haben, Nathan! das ist eine andere Frage, sagt er. Plagt mich der Gedanke schier Tag und Nacht seit den drei Wochen, daß diese v—ten Creolen zuerst angerückt, Tag und Nacht, sag' ich Dir. Und will nichts Unrechtes, Nathan! sagt er— will das Nechte, Mann! sagt er, das Nechte, das geht über Alles. Bist Du mit dem unrechten Fuße vorwärts, geht Alles schief, und Du geräthst in Sumpsgrund, und verschlingt Dich der Sumpsgrund und die Alligatoren."

"Und sage ich, Asa, sage ich, habe auch darüber nachgedacht, schon seit langer Zeit nachgedacht, und calculirt und ruminirt, und bin der Notion, Asa, daß wir nicht mit dem unrechten Fuße vorwärts geschritten, sons dern auf rechtem Wege, auf so rechtem Wege, als es nur einen geben kann, und daß wir auf daß Land so gerechten Anspruch haben, als kein Sheriff in den Staas

ten läugnen kann, und kein Franzose und Spanier, sie mögen her kommen, wo sie her wollen. Haben gerechten Anspruch auf das Land, Alfa, sag' ich."

"Was sagst Du ba, Nathan? sagt Asa."

"Haft Du nicht gehört, Asa, sag' ich, und weißt Du nicht, sag' ich, daß der Bater Missispp in unserm Lande entspringt? Und ist dieser Bater Missispp nicht das grausamst allmächtigste Wasser, das auf dem Erdsboden zu sinden ist, und drüber hinaus. Und nimmt er Dir nicht, der Mississpp, hier einen Brocken Landes von einem Schock Quadratmeilen, mit den Bäumen dazu, mir nichts Dir nichts weg, dort einen andern Brocken, und führt ihn fort, wie ein alter brummiger Bär eine jährige Sau, und verschlingt ihn eben so, oder wirst ihn von da ein zwanzig oder hundert Meilen weiter unten aus."

"Das thut er, fagt Asa, habe es selbst gesehen, wie er oberhalb Memphis einen Feten Landes mit Bäumen, so groß, daß die dünnsten Aeste Mastbäume zu Dreideckern abgeben konnten, abriß, und war schier, als ob die Welt zu Ende ginge, wie das ganze Land so weggerissen wurde. War mächtig grausam zu schauen — und standen mir das erste Mal in meinem Leben

die Haare zu Berge, weißt Nathan, fagt er, daß mir die Haare nicht oft gen Berg stehen."

"Wohl weiß ich bas, sage ich; sage Dir aber, Asa, sag' ich: ist nicht bas ganze Louisiana ein aus solchen Brocken und Fegen zusammengesetztes Land? sage mir bas, Asa, sag' ich."

"Das weiß ich nicht, calculire, es mag so seyn, weiß aber nicht, bin nicht ganz gewiß, sagt Asa."

"Aber davon bist Du doch gewiß, Asa, und hast es wohl öfters auch gehört und selbst gesehen, daß dieses Louisiana nichts ist, als MissisppisBottom? — purer Missisppiboden — Niederschlag des Flußschlammes vom Missispp, und daß dieser Flußschlamm von unserem Lande herabkommt?"

"Das weiß ich, fagt Afa."

"Und daß aus diesem Flußschlamme Louisiana entstanden ist, aus unserem Schlamme, Mann, amerikanischem Schlamme, auf den die Franzosen und Spanier keinen Strobhalm Anspruch haben?"

"Das wäre? fagt Afa, habe die Notion, sie haben nicht. —"

"Wohl, Mann! und wenn der allmächtig trübe Missispp oben unser Land weggeführt, und wie der

Bär die Sau verzehrt, und darüber dick und schmuhig geworden, und diesen Schlamm wieder ausgeworsen — so wie der Bär auswirft, was stinkt und schmuhig ist, wem gehört der Auswurf? Asa, sage mir das! sage ich — wem anders, als dem, dem der Bär gehört, und der Bär, gehört er nicht dem, in dessen Lande er ist? sage mir das, Asa, sag' ich, gehört der Bär, der Misssspp, nicht unß?

"Das behaupte ich auch, fagt Afa, und wollte ihn sehen, der da anders fagte. Wollte ihm die fünf Knöchel in die Weichen drücken, daß ihm die Lust verginge."

"Und wenn der Missisppi unser ist, und unser Land verzehrt, gehört nicht sein Auswurf auch uns, und haben wir nicht das Necht auf diesen Auswurf? sage ich; ein so gutes Necht und besseres Necht, als die Frenchers und Spanier haben? sage ich."

"Aber sie waren eher da, Nathan, die Frenchers und Spanier, eher da, als wir, sagt er."

"Und wir sind später da, Asa — später, sind zur eilsten Stunde gekommen, Mann! aber deßhalb sind wir doch bei ter Frolic, wollen den Frenchers und Spasniern nicht ihr Necht nehmen, kein Pferdehuf soll ihnen verloren gehen, aber wollen uns unser Necht auch nicht

nehmen lassen, haben so viel Recht auf Louisiana, als die Frenchers und Spanier, und wollen dieses Recht behaupten, Asa, sage ich."

Das Auditorium hat sich bisher ziemlich ruhig vershalten, so weit nämlich Franzosen und Creolen ruhig seyn fönnen; aber ber Hinterwäldlerschluß, scheint es, regt den französischen Wis.

"Bravo!" unterbricht Monteville laut lachend den Grafen.

"Bravo Braviffimo!" fällt Meurdon ein.

"Glorios!" lacht Bergennes.

"Gloriose Hinterwäldler!" Letrou.

"Weil der Missisppi auf ihrem Grund und Boden entsprungen," kichert D'Ermonvalle, "so gehört ihnen Louisiana! — D transcendenter Schluß!"

"Sie lachen," versette ber Graf, "und wohl mögen Sie; aber versichere Sie, daß uns das Ganze gar nicht lächerlich vorkam. Und auch Sie, Messieurs, werden gehörigen Respekt vor einer Folgerung haben, wenn Sie hören, daß einige Jahre später, als Louisiana durch Kauf von unserer damaligen Regierung in amerikanische Hände überging, einer ihrer größten Staatsmänner sich

gerade dieses Argumentes von der Tribune herab bestiente, und zwar mit so glücklichem Ersolge, daß es später bei Erlangung der Floridas wieder herhalten mußte. Bersichere Sie, die Amerikaner haben wirklich nebst den vielen Ersindungen, die ihnen die Welt verstankt, auch die Ehre, eine ganz neue Art von Erobesrungsmanisest ersunden zu haben."

"Das aber, werden Sie mir eingestehen, Monsieur de Vignerolles, noch immer rationeller befunden werden dürfte, als Ihre gloriosen französischen Maniseste," verssette ich ein wenig empfindlich.

"Wie Sie Amerikaner doch die Sachen gleich so ernst nehmen!" lacht der Graf. "Doch davon ein ander Mal, ich gebe bloß, was ich gehört, und die Wahrheit zu sagen, als ich dieses Argument zuerst aus dem Munde des Hinterwäldlers vernahm, kam mir nichts weniger als Lachlust an; im Gegentheil, ich fühlte mich, so lächerslich dieses auch klingen mag, um so mehr empört über die nackte Unverschämtheit, mit der uns das Lederwamms unser Necht auf Louisiana streitig macht — als sein ganzes trockenes Wesen uns nur zu klar zu erkennen gab, daß er nichts weniger als gesonnen sey, dieses sein vermeintes Anrecht sahren zu lassen. Ich war

daran, meinem Aerger Luft zu machen, er aber winkte mir, und fuhr fort:"

"Sage Dir, Asa, ist unser Fluß, der Missisppi, entsteht in unserem Lande, irgendwo oberhalb der St. Anthony-Fälle, reißt jedes Jahr mehr Land mit sich fort, das, sagen die Leute, die aus der alten Welt über das Salzwasser herüber kommen, schier ein kleines Königreich geben könnte. Ist daher das Land unser Land."

"Aber, sagt Asa: wir find unserer bloß sechs, und wie können wir es mit Hunderten aufnehmen?"

"Sechs, und wenn wir ein tüchtiges Blockhaus auf den Indianer=Mound hinauf stellen, zählt das sechzig, und können es mit hundert solcher spanischer Musketiere aufnehmen, sage ich. Und haben jetzt eine so schöne Geslegenheit, uns ein transcendentes Stück Landes zu ersobern, sag' ich, und lassen wir uns vertreiben, so sollte man unsere Risses zerbrechen, und uns statt ihrer Wälschstornbesen in die Hand geben."

"Und wurde Afa nachdenklich, und fagt meine Schwester Rachel: Asa, sagt sie, calculire, daß Nathan, obgleich er mein Bruder ist, und ich so etwas nicht sagen sollte, gesprochen hat, wie ein ächter Sohn seines Baters,

der sich eher zehn Mal hätte von den Rothhäuten stalppiren lassen, als so ein transcendent allmächtig schönes Stück Landes aufgegeben, das ihm so klar und rechtmäßig gebührt: und sage Dir, Asa, sagt sie, will absolut nicht mehr auf den schmutzig omnipotenten Missispp zurück, das ist ein Fact."

"Aber wenn nun so ein hundert spanische Mustestiere anrücken? sagt Asa, und habe die Notion, sie kommen."

"Darum wollen wir das Blockhaus bauen, fagt Rachel, und uns da wehren um unfer Eigenthum, und fage Dir, Afa, fagt sie, erfahren unsere Leute am Saltzriver und am Kentucky, und Cumberland, daß die Spanier gegen uns ziehen, werden sie die Hände gewiß nicht in den Schooß legen."

"Und, fag' ich, habe die Notion, daß, wenn die Männer in den westlichen Territorien erfahren, was wir hier für schönes Land haben, und wie uns die Franzosen und Spanier die Sporen in die Weichen zu setzen gedenken, und uns tyrannistren, dafür, daß wir unser Recht vertheidigen, sie nicht lange ausbleiben."

"Ift aber weit vom Redriver hinauf zum Saltriver

und Kentucky<sup>1</sup>) und Cumberland, sagt Asa — gute fünszehnhundert Meilen und darüber, und mögen leicht unsere Gebeine, ehe sie Wind erhalten, bleich genug seyn, um ihnen zu Gabel- und Messerhesten zu dienen. Ist mir nicht um mich zu thun, sagt er, habe den Kanonensschlünden oft genug in die seuersprühenden Rachen geschäut, und die englischen Musteten oft genug knallen gehört, hab' aber Weib und Kind."

"Sorge Du nicht für Weib und Kind, fagt Rachel; forge nicht für Weib und Kind, wo die Ehre auf dem Spiele steht, und das Recht; — müßten uns ja in Ewigsteit schämen, wenn wir vor diesen Maulhelden abzögen. — Wenn es noch Indianer wären, haben aber keinen Tropfen Blutes von den Nothhäuten, sind ja so seige, ärger als Neger. Sage Dir, Asa, sagt sie, sage Dir's im Boraus, gehe nicht auf den schmutzig omnipotenten Missisppi zurück, will nichts mehr mit dem groben Gesellen zu thun haben, hab' ihn satt für alle Tage meines Lebens. Ist ein ungeschliffener Geselle — das ist ein Fact. Willst Du Dich mit ihm abgeben, so magst Du gehen, aber laß mir eine Risse, und will mein Blockhaus

<sup>1)</sup> Ein Fluß im gleichnamigen Staate.

vertheibigen, und wenn mich die Spanier stalpiren, so werden die Leute am Saltriver doch sagen, die Rachel war eine ächte Tochter vom Hiram Strong, und hat sich gewehrt, und Boone mit seinem Weibe haben auch nicht mehr gethan."

"Und gab dieses den Ausschlag, und war nun Asa überzeugt, daß er mit Fug und Recht sich gegen die Spanier wehren und behaupten könne, und machten wir sogleich Anstalt, uns zu behaupten. Und kipelte uns auch der Gedanke nicht wenig, die Ersten zu seyn, die das Panier der Staaten in Louisiana aufpflanzten, und was unsere Leute am Saltriver sagen würden, wenn sie hörten, daß wir, denen der Sheriff um ein Haus weiter geleuchtet, zuerst das sternbesäete Panier in Louissiana aufgepflanzt."

"Und nachdem der Alte," fährt der Graf fort, "uns so die Beweggründe, die ihn und die Seinigen bestimmten, der spanischen Regierung den Krieg zu erklären, eines Breiteren erklärt, — hielt er inne, und schaute uns ungemein ernst an."

"Wir schwiegen, denn aufrichtig gesagt, wir hatten die Sprache verloren; und es gab Momente, während welcher wir eine Parodie zu hören glaubten. Hätte uns

bas ein Europäer gesagt, wir würden ihn ohnfehlbar für einen Tollhäusler genommen haben, und selbst hier hatten wir Mühe, unsern Ohren zu trauen. Sie müssen sich in unsere Lage versetzen, in unsere Empfindungen hineindenken.

"Wir waren Europäer, fo eben angefommen, hatten einen Thron sturzen, in seinem Sturze eine halbe Welt erschüttern, und zertrümmert diese halbe Welt noch in Buckungen erhalten feben, - und hier ftanden wir gegenüber einem Hinterwäldler, der, auf sein Quastrecht gestütt, dem mächtigsten Neiche der neuen Welt mit fünf feiner Gefährten ben Krieg erklärt. - Was uns aber am seltsamsten däuchte, so gab es wieder Momente, wo ber Angriff auf die Souveranitätsrechte eines unserm angestammten Königshause blutsverwandten Monarchen. uns, Frangosen von altem Abel, so natürlich erschien, daß wir darüber selbst unsere nationelle Empfindlichkeit vergaßen, und mit einer Sehnsucht den Berfolg der Geschichte erwarteten, die, hätte sie dem Schicksale unserer Königsfamilie gegolten, nicht gespannter fenn konnte."

"Es ist jedoch dieses Interesse, das wir den Zufianden der Amerikaner schenken, wieder Folge ihrer natürlichen Zustände, ihrer Neuheit, Frische, ihrer orisginellen Art zu denken, zu wirken, zu sehn. — So lange diese Naturfrische aus ihren Zügen leuchtet und die gröberen Züge der Selbstsucht maskirt, so lange werden auch die Sympathien aller edeln Gemüther für sie fühlen."

Der Graf halt inne, nach einer furzen Pause fahrt er fort:



## III.

## Die Geschichte des blutigen Plockhauses.

"Und hatten wir sonach beschlossen, unser Recht mit unserm besten Blute und unsern besten Kräften, zu vertheidigen, und machten wir auch Anstalt zu dieser Bertheidigung."

"Und fällten Bäume, mehrentheils junge Cypressen, und schleppten sie hinüber, und hauten sie zu, und dann zogen wir sie mit Stricken herauf, und blockten sie auf, ganz wie Ihr seht — ein Biereck, vierzig Fuß lang, bei vierzig breit, und in die Mitte stellten wir einen Kamin; — war aber das noch nicht Alles."

"Afa, der bei Brandywine mitgefochten, und an der Seite Lafayettes gewesen, als er verwundet wurde, und später in den Carolinas bei Cowpens, und gegen Cornwallis, und da das Verpallisadiren gesehen, und

den Nugen, den es gewährt, wenn ein Dugend oder halbes tüchtiger Scharsschüßen dahinter steht, der ließ uns Pallisaden schlagen, und spitzigzuhauen, und löcher in den Mound graben, und sie in diese einrammeln, und sie verbinden mit Zweigen, so daß sie nicht leicht auß-gerissen werden konnten; — und nachdem wir das Blockshaus aufgeblockt, errichteten wir, wie gesagt, die Stockade, und nachdem wir mit dieser fertig, deckten wir das Blockshaus mit Clapboards."

"Nahmen die Clapboards von Schwarzkiefern, die Jonas und Righteous eine halbe Meile von hier fällten, und spalteten, und dann auf einem Schlitten herübersschleiften. — War sehr gesehlt, das — denn Schwarzskiefern brennen Euch, wenn sie ein Paar Tage in der Luft ausgetrocknet sind, wie Zunder weg, war uns aber die Zeit zu kurz, festeres Holz zu nehmen. Hatten bloß sechs und sieben Fuß dicke Cypressen, und die lassen sich nicht so leicht spalten — so mußten wir zu den v—ten Schwarzkiesern greisen, die uns aber in eine heillose Klemme brachten, wie Ihr zu seiner Zeit hören werdet."

"Hatten also das Blockhaus aufgerichtet, und die Dachbalken darüber, und belegten diese mit den Dachs dauben, und nagelten und hämmerten das Gange zus

fammen, und auch den Kamin, so daß unsere Weiber zur Noth kochen konnten, und füllten die Whisky= und Mehlkässer, und Geschirr, so viel als vorräthig, mit Wasser, und brachten unsere Geräthschaften, und Schinsken, und Pflüge, und Notions, und Mehl, und Wällschsten, und Alles und Alles herein ins Blockhaus, und waren schier Tag und Nacht beschäftigt, Alles sir und fertig zu machen, ohne daran zu denken, daß uns die heillosen Clapboards von Schwarzstiesern in eine so v—te Teuselei bringen würden."

"Und calculirten, daß die spanischen Musketiere vor einem Monat ober auch zweien nicht kommen würden, benn wußten so ziemlich genau die Stärke der Besahung des Forts von Natchitoches, betrug beiläusig zweihundert Mann, und Alle konnte sie der Commandant nicht gegen uns schieden, calculirten wir; und ehe er Berstärkung von den Forts am Missisppi oder von Neworleans herauf bringen konnte, mußten wenigstens ein acht Wochen verlausen, calculirten wir.

"Und tröstete uns dieses sehr, denn wären die Spanier in den vier Wochen gekommen, wäre unser Blockhaus nicht fertig geworden, und mit sechs Rissen, wenn sie noch so gut sind, läßt sich nicht gegen sechzig fechten, bas wußten wir; ift ein gloriofes Ding, eine Riffe, in einer tüchtigen Hand, und bei einem scharfen Auge, kann aber doch nicht, wie der Eselskinnbacken in der Bibel, hundert auf einen Hieb niederwerfen."

"Und eilten wir also, das Blockhaus fir und fertig zu machen, was die Hauptsache war, und die Pallisaden dazu zuzuspißen und einzugraben, Alles, wie Asa es haben wollte, und stellten Alles, so wie Ihr es hier seht, fünf Schritte vom Blockhause, so daß ein Zwischenraum war, in dem wir uns frei bewegen konnten, und die Pallisaden zuerst genommen werden mußten, ehe sie dem Blockhause etwas anhaben konnten. Und nahm uns das ganze vier Wochen."

"Und nach vier Wochen waren Blockhaus und Pallisaben in Ordnung, und unsere Weiber schafften die 
Borräthe, die wir in Baton Rouge eingehandelt, mit 
allen unsern Notions, Pflügen, und Allem, in's Blockhaus, und ließen nur das Nöthigste in den Häusern, 
und war uns um Vieles wohler und weit fröhlicher bei 
dem Gedanken, daß unser Blockhaus in Ordnung, und 
wir in der Verfassung zur Behauptung; — nur blieb 
Alsa schwermüthig, betrachtete das Blockhaus oft, und 
sagte: habe die Notion, wird ein blutiges Blockhaus in

furzer Zeit werden; und fage Euch, fagt er, habe die Notion, daß Einer ein blutiges Grab finden wird, und wer es ift, das weiß ich am besten."

"Sage ihm: stille, Asa! Was sind das da für Nostions? wozu uns das Herz schwer machen? brauchen leichte Herzen, Asa."

"Und schien Asa wieder heiter, und ging wieder rushig an die Arbeit, die wir ausgesetzt hatten, aber da wir nicht immer die Gäule brauchten, so patronillirte abwechselnd Einer um den Andern so ein zehn Meilen vorwärts und rückwärts, just um zu sehen, ob die ungesbetenen Gäste noch nicht uns zu besuchen fämen. Auch bei Nachtzeit waren wir auf unserer Hut, und jede Nacht hatten zwei abwechselnd die Wache, die auf und ab patronilliren mußten. Und wie wir eines Morgens im Busche arbeiten, und Bäume ringeln, kommt Rigstheous daher gesprengt."

"Sie kommen, ihrer wenigstens hundert, schreit er."
"Jest gilt es, sagt Asa so gelassen, als ob er seine Rifle auf einen Hirschbock anlegte — jest gilt es. Sind

sie noch weit weg?"

"Sie kommen gerade auf die Prairie zu, in einer halben Stunde mögen sie da seyn, sagt Nighteous."

"Wie kommen fie? Avantgarde? Arridregarde? Wie ftark mögen fie feyn?"

"Nichts von alle dem, marschiren in einem Haufen. Mögen ihrer wohl ein hundert seyn, sagt Righteous."

"Dann haben wir gewonnen Spiel — verstehen nichts vom Militärwesen, wissen nichts vom Buschkriege, sind Bradockianer 1), sagt Usa."

"Jest fort mit Euch Weibern, fort! schreit Asa; fort, laßt Alles liegen und stehen, und fort; wir folgen, und deden Euch den Rücken, zwei voraus, um zu sehen, ob sie unsern Bersteck nicht ausgewittert."

"Righteous galoppirte fogleich, wie er war, bem Blockhause zu, um, falls sie es ausgewittert, vor ihnen da zu seyn; war aber keine Gefahr — ahnten nicht mehr vom Blockhause, als unsere wilden Truthühner."

"Und nahmen noch die Weiber das Rumpelzeug, das zurückgeblieben war, mit; viel gab es nicht, benn Hinsterwäldler, wie Ihr wißt, befassen sich nicht damit, ganze Schiffsladungen unnügen Zeuges mitzuschleppen. Nahs

<sup>1)</sup> Anspieling auf den General Bradock, der fich bei Pitteburg von den mit den Franzosen verbündeten Indianern übersallen ließ, und, mit Andnahme der von Washlington commandirten Arrières garde sein ganges Heer einbüßte.

men aber, was noch da war, und marschirten ab, und zogen uns am Rande dieses Waldes unserer Citadelle zu, in der Righteous bereits war. Hatte die verborgene Pfostenthüre geöffnet, und die Staffelleiter herabsgelassen."

"Und stiegen auf der Leiter hinauf, nachdem wir unsere Gäule gegen den Sumpf zugetrieben, und ihnen die Füße eingehenkelt, auf daß sie sich nicht verliesen, und zogen dann die Leiter nach, und rammelten die Pfostenthüre zu, und da waren wir."

"War uns doch ein wenig sonderbar zu Muthe, als wir eingeschlossen zwischen den Pallisaden, und nur durch Riten, so groß, daß Ihr Eure Risses durchstecken konnstet, schauen konnten, was draußen vorgeht. Wurde uns schier bange, waren das Eingeschlossensen nicht gewohnt."

"Wurden so still, mausestill, und verlief uns eine Minute nach der andern, und war höchstens ein Ge-wisper zu hören. Rachel zerschnitt alle Hemden, und strich Fett auf die Stücke, und zerschnitt sie zu Kugelhülsen, wir setzen frische Steine an unsere Nisses, und putten sie sir und fertig, und die Weiber schliffen die Nexte und Waidmesser, alles in der Stille."

"War uns so eine lange Stunde vergangen, hörten endlich Lärmen und Geschrei, und auch Musketenschüffe, und sahen auch endlich durch die Ripen die spanischen Musketiere, wie sie auf dem Kamme, auf dem unsere Häuser standen, die wir aber nicht sehen konnten, hin und her liefen."

"Aber auf einmal wurden wir euch Alle boch so bleich!"

"Stieg zuerst eine Rauchsäule auf, bann eine zweite, eine dritte. Gott gnade und! sagt Rachel, die Mordsbrenner haben unsere Häuser in Brand gesteckt."

"Und wir zitterten Alle vor Buth. Hört! wenn Ihr Euch so ein vier bis fünf Monate abgeschunden habt, ärger als das unvernünftige Bieh, und Euch für Eure Beiber und die armen Bürmer, die sie getragen, eine Blockhütte zusammengebaut, und so ein höllischer Feind kommt, und brennt sie weg, als wären es Stoppeln in einem Bälschfornfelde, hört, da müßtet Ihr keine Menschennatur mehr haben, wenn Euch da nicht die Zähne klapperten und sich die Fäuste balten. Und klapperten uns die Jähne, standen aber still, die Buth ließ uns nicht reden."

"Und Rachel feufzt: o unfer Haus! unfer armes

Blockhaus! was hat unser armes Blockhaus den Mordsbrennern gethan? — D ihr Mordbrenner ihr."

"Stille, Weib, fagt Afa. Stille, ift nicht Zeit zum Lamentiren. Mögen vielleicht bald auslamentirt haben."

"Herr, bein Wille geschehe, sagt Rachel. Ist fromsmer Leute Kind, Rachel, die ihre Bibel liest. Und holte sie diese auch hervor, sagt aber Asa: Ist jest nicht Zeit zum Beten, so gerne ich dieß sonst thue, sondern zum Handeln — lasse das, Rachel."

"Und legte Rachel wieder die Bibel weg, und wir schauten nun, ob Alles in Ordnung, und legten unsere Rifles an, und starrten auf unsere armen brennenden Blodhäuser."

"Und wie wir so schauten und starrten, kommt es auf einmal ganz schwarz und blau da herein zwischen den beiden Waldesrändern."

"Dabei beutete ber Alte auf die Perspektive, die sich in den Strahlen des Mondes wie eine Bucht zwischen zwei Borgebirgen in die weite Prairiesee hinaus öffnete."

"Und kamen die Spanier, fuhr der Alte fort, wohl an die hundert heran gesprungen."

"War Mittagezeit — wir zählten fie, konnten aber anfangs nicht recht ins Reine kommen, denn fie fchwärm-

ten ab und zu, wie wilde Tauben, und schier in keiner besseren Ordnung, mußten gar zu wenig von uns densten, sonst hätten sie sich klüger benommen; aber als sie auf ein fünshundert Schritte heran gekommen, ordneten sie sich einigermaßen in Neihe und Glied, und wir zähleten zwei und achtzig Mann mit Musketen und Carabisnern und drei ohne — die entblößte Degen in der Hand hatten, und zu Pferde saßen, von denen sie aber jest abstiegen."

"Und waren noch ein sieben Andere zu Pferde, die gleichfalls abstiegen, und ihre Gäule anbanden, erkannsten unter ihnen drei der verrätherischen Creolen, die uns in die Klemme gebracht, und den Einen, den sie Grouppier nannten."

"Die sechs Andern waren sogenannte Acadier oder Canadier, mit deren Landsleuten wir bereits am obern Missisppi Befanntschaft gemacht. Sind tüchtige Jäger, diese Acadier, aber verwilderte, liederliche, versoffene Barbaren."

"Und waren es, habe die Notion, diese Acadier, die den spanischen Mustetieren den Weg zu unserem Blockhause zuerst gezeigt, denn die Spanier stellten sich so dämisch an, daß sie, habe die Notion, wohl ein paar

Stunden wie weiße Nachteulen bei hellem, lichten Tage herumgepußt hätten, ehe sie ausgefunden, wo wir hinsgerathen."

"Und kamen endlich die Acadier, wie gesagt, zuerst, und erhoben ein lautes Geschrei, als sie das Blockhaus und die Stockade sahen, und stutten, wie sie merkten, daß wir zu ihrem Empfange gerüstet, und traten zu dem Hauptcorps."

"Und rapportirten zweifelsohne den Offizieren, die sie zwar anhörten, aber die Köpfe schüttelten, und setzte sich dann der ganze Trupp in Bewegung."

"Jest gilt es, raunte uns Asa zu, als sie blau und weiß und braun und in allen Farben, Einer aber schmutisger als der Andere, heran kamen."

"Und marschirten sie jett in besserer Ordnung, der Kapitän in der Fronte, an den Flanken die Acadier, die sich aber näher an die Cottonbäume hielten, und bald ganz hinter diesen verschwanden."

"Als Asa dieß sah, raunte er mir zu: diese wären eigentlich die gefährlichsten, von wegen ihrer schußfertisgen Hand und ihres scharfen Auges, — auf diese mußsten wir es vorzüglich anlegen. Die lebrigen verständen

nichts vom Buschfriege, sagte er, mit benen würden wir wohl fertig werden."

"Und marschirten die Spanier, und kamen näher, waren nur noch ein hundert Schritte vom Blockhause, und gerade zum Schusse; frägt Righteous: sollen wir knallen lassen gegen die Mordbrenner —?"

"Gott behüte! fagt Afa, und geziemt das nicht; wollen und wie Männer vertheidigen, aber warten, bis sie und angreifen, kommt dann ihr Blut über sie; und fallen wir, so fallen wir im Kampfe für unser Leben und unserer Beiber Leben; — wollen aber auf Rechtsgrunde stehen bleiben."

"Und als nun die Spanier bis auf hundert Schritte vom Blockhause herangekommen, und deutlich sahen, daß sie erst die Pallisaden nehmen müßten, um zu uns zu gelangen, hielten und besprachen sich die Offiziere."

"Und rief Asa ihnen ein Halt zu."

"Und rief ber Kapitan wieder ein Messieurs les Américains entgegen."

"Was giebt es? fragte Afa durch die Pallisabens rige."

"Und stedte der Kapitan ein schmutiges Sacktuch auf die Spipe seines Degens, und sprach lachend zu seis

nen Offizieren, und trat dann ein zwanzig Schritte vor — hinter ihm drein seine Leute."

"Und rief abermals Asa aus der Stockade Halt heraus. Das ist nicht Kriegsgebrauch, rief er; der Parlamentär mag kommen, aber so seine Manuschaft solgt, geben wir Feuer."

"Müßt wissen, die Spanier, die doch sonst wohl hinter den Wällen und Bäumen zu sechten wissen, stans den alle in einem Klumpen. Mußten verdammt wenig von unsern Nisses halten, oder schier die Notion haben, daß wir es gar nicht wagen würden, uns um unsere Haut zu wehren, sonst wären sie klüger gewesen, und hätten es wie die Acadier gemacht, die sich hinter den dicken Cottonbäumen hielten; riefen auch diese dem Kapitän zu, er solle sich in den Wald ziehen, aber er schütztelte verächtlich den Kopf."

"Wie er aber Asa nochmals Halt rufen hört, und schreien, daß er Feuer gebe, wurde ihm doch ein wenig Angst, sahen es, und mochte wohl die Notion haben, daß unsere Augeln ihn nicht fehlen würden."

"Und schrie er Halt, und schießt nicht, bis Ich Euch eröffnet habe."

"Dann macht es furz, schrie Afa gurud. Wenn 3hr

Enwas zu eröffnen hattet, dann solltet Ihr es, wenn Ihr Kriegsgebrauch versteht, vor Eröffnung der Feindseligsteiten gethan, nicht aber wie Mordbrenner unsere Häusfer niedergebrannt haben."

"Und fnallten, während Afa fo fprach, drei Schuffe hinter einander aus dem Walde herüber."

"Waren die Creolen, die zwar Asa nicht sehen konnsten, aber habe die Notion, durch die Nigen der Pallisaten einen seiner Knöpfe oder seine Rifle blinken sahen, und in dieser Richtung und der Stimme nach anlegten und krachen ließen."

"Und sprangen die beiden Verräther eben so schnell wieder hinter den Baum, und lugten vor, um zu hören, ob nicht ein Wimmern ausbräche. Sah sie aber Righteous und ich, ihre verrätherischen Köpfe vorstrecken, und ließen wir zusammen krachen, und im nächsten Augensblicke taumelten sie nieder, um nicht mehr aufzustehen. Waren zwei der Ereolen, mit denen wir den Pferdehans del hatten, einer davon der Verräther, der sich Groupier genannt."

"Und wie die spanischen Musketiere die Schüsse hören, denn sehen konnten sie nichts wegen der vorsprinsgenden Waldesecke, lief der Offizier über Hals und Kopf

zurud, und schrie: vorwärts zum Angriffe! Und bie Spanier sprangen und liefen wie närrisch ein breißig Schritte vorwärts, und als glaubten sie, wir seyen wilbe Gänse, die sich vom bloßen Büchsenknall vertreiben lassen, schossen sie ihre Musketen auf das Blockhaus los."

"Jest ist die Zeit, sprach Asa — sie wollen es nicht besser. Habt ihr wieder geladen, Nathan und Righteous? Ich nehme den Kapitän, Du Nathan den Lieutenant, Nighteous den dritten Offizier, James den Sergeanten. Bersteht Ihr, daß nicht zwei Einen nehmen, dürsen unssere Kugeln nicht umsonst verschießen."

"Und waren die Spanier noch sechzig Schritte entsfernt, aber waren wir auf hundert und sechzig unseres Schusses gewiß, und wenn sie Eichhörnchen gewesen wären, und ließen krachen, und jeder Schuß nahm seinen Mann. — Und der Kapitan und Lieutenant, und der dritte Offizier und die beiden Sergeanten, und noch Einer lagen da und krümmten sich, bald hatten sie ausgefrümmt."

"Und entstand ein totaler Wirrwarr unter den achtsig Musketieren, oder wie viele ihrer waren, die Einen liefen hin, die Andern her; die Meisten liefen dem Walde zu, aber ein Dugend oder auch mehr blieben und hoben

ben Kapitan und ihre Offiziere auf, um zu sehen, ob noch Leben in ihnen wäre."

"Wir aber nicht träge, und ohne erft auf Afa zu hören, der uns zuraunte, frisch zu laden, hatten schnell die Rugeln in unsern Büchsen, und ließen abermals frachen, und fielen abermals sechs. — Jest ließen, die noch Stand gehalten, Alles liegen, wie es fiel und lag, und liesen, als ob ihnen die Schuhsohlen brennten."

"Wir aber pugen so schnell, als es ging, unsere Risles, wohl wissend, daß wir es später nicht mehr würsen thun können, und daß ein einziger versagender Schuß uns Alle verderben könne. Und nachdem wir unsere Risles gepußt, laden wir, und calculiren, was wohl die Musketiere zuerst anfangen werden."

"Waren zwar die Offiziere gefallen, aber von den Acadiern waren noch fünf am Leben, und diese gerade am meisten zu fürchten. Die Turken buzzards hatten sich bereits gesammelt, und kamen ihrer immer mehrere und mehrere. Zu Hunderten kamen sie angestogen, uns umskreisend und die Gefallenen."

"Und wie wir so auf der Lauer stehen, auf allen Eden hinaus in den Wald lugend, winkt mir Righteous,

ber ein prächtiges Auge hat, und beutet ba hinunter auf die Waldesecke, wo sich das Unterholz anschließt."

"Und ich winke Afa, der gerade geladen, und wir schauen, und wie wir schauen, sehen wir, daß es kriechen» des Gethier ist, daß sich im Unterholze herumwindet, um auf die östliche Waldesseite zu gelangen. Und sahen wir deutlich, daß zwei Acadier voran waren, und ein zwansig Musketiere hinterdrein oder mehr."

"Nimm Du, Nathan, sagt Asa, und Du, Righteous, die Acadier, wir nehmen die Spanier, wie sie heransfriechen, ber Reihe nach."

"Und nahmen wir sie so, und ließen krachen, und die zwei Acadier mit vier Spaniern krümmten sich und blieben liegen, aber einer der Acadier, den wir übersehen hatten, und der hinter einem Spanier kroch, der sprang auf und schrie: mir nach, frisch mir nach, haben abgeschossen, ehe sie geladen, sind wir im Walde. Wollen es doch noch haben, das Blockhaus."

"Und fprang der Acadier auf, und die Spanier hinsterdrein, und ehe wir geladen hatten, waren sie im Walde drüben. Wir knirschten vor Wuth, daß uns der Acadier entgangen."

"Merften bald, daß noch drei Acadier oder Creolen,

was sie waren, übrig geblieben, benn übernahmen nun den Besehl über die Spanier, die einsehen gesernt hatten, daß ihre Offiziere nichts vom Buschkriege verstanden, und war unsere Lage nicht um Vieles besser, als gleich ansangs, wie sie noch Alle beisammen waren; kamen ihrer noch immer zehn auf Einen von uns. Aber war uns der Muth nicht gesunken, ganz und gar nicht; hatten nur jest schwereres Spiel, weil wir unsere Ausmerksfamkeit und Kräfte theilen mußten, und der Feind geswisigt war."

"Und hatten wir bald darauf alle Hände voll zu thun, und war es hohe Zeit, die Augen offen zu behalten, denn wo sich nur Einer von uns an einer Rițe zeigte, — die Rugeln hatten Späne aus den Pallisaden gerissen und Löcher gemacht, — da knackten ein und auch mehrere Schüsse lustig darauf los, hielten sich aber jett hinter den Bäumen."

"Hatten zwar einige Male Gelegenheit, unsere Buchfen knallen zu lassen, und ein vier oder fünf Musketiere mußten nieder, aber wurde uns die Zeit schier lang."

"Und hatten die Spanier fich, merkt Ihr, auf beiden Seiten des Waldesrandes getheilt, und schoffen herüber,

und achteten wir nicht viel barauf; — gaben uns aber auf einmal ein lautes Hurrah."

"Hatten verdammtes Werg zu ihren Labungen genommen, und einer ihrer Schüffe gezündet. — Merkten es nicht fogleich, aber begann zu kniftern und zu praffeln im Dache, in den Schwarzkiefer-Clapboards."

"Und wie die Spanier das sehen, geben sie ein dreis maliges Hurrah, und dann hielten sie sich abermals still."

"Und wir schauen hinauf auf bas Dach, konnten bereits bas Flämmchen sehen, bas leckend im Dachstuhl weiter frist, und bie Spanier hörten wir wieder mehr und mehr jubeln, und sagt Asa:"

"Dem Dinge muß ein Ende gemacht werden, sonst braten wir hier wie Hirschlen zusammen; muß einer hinauf in den Kamin mit einem Kübel Wasser — will selbst hinauf."

"Nein, ich will hinauf, Asa! sagt Righteous."

"Bleibe Du hier, Einer gilt wie ber Andere. Will hinauf und bas Feuer löschen, fagt Afa."

"Ift jett, wie Ihr feht, das Blockhaus leer, sprach der Alte, war aber damals voll von uns und unserer Rumpelkammer und Notions, und nahm Asa einen Tisch, und stellte darauf einen Stuhl, und Nachel reicht ihm

ben Kübel mit Wasser, und er zieht sich an ben Haken, die wir in den Kamin eingeschlagen, und darauf unsere Hirschischinken gehängt, hinauf, und zieht dann den Kübel nach."

"Und wurden Euch die Spanier immer toller, und ihr Geschrei immer ärger, war hohe Zeit, dem Feuer Einshalt zu thun."

"Und hatte Afa nun den Rübel hinaufgezogen, und schüttet den Rübel Waffer aus, und Righteous sagt: mehr links, Afa, mehr links frift die Flamme am ftarkften."

"Das ist ein verdammtes Links, kann es nicht sehen, sagt Usa; reicht mir aber noch einen Kübel mit Wasser."

"Und wir reichen ihm den zweiten Kübel mit Waffer, und Asa streckt den Kopf hinaus aus dem Kamine, nur um zu schauen, wo das Feuer eigentlich lecke, und dann schüttet er das Waffer drüber hin, aber in dem Augensblicke knallen wohl ein Dutend Schüsse, hatten ihn gessehen die Spanier."

"Halt! ruft Asa mit ganz veränderter Stimme, halt, ich habe es. Laßt sie schreien und springen, die Teufel."
"Und in demselben Augenblicke kommen Schinken

und Hirschziemer herab aus bem Kamine, und ein Gespolter, und gleich barauf Afa — ganz blutig."

"Um Gotteswillen Mann, Du bift erschoffen."

"Stille, Weib! Stille, fage ich Dir, fagt Asa. Hab' genug für alle Tage meines Lebens, die kurz genug sehn werden, aber wehrt Euch, Jungens, und schießt ja nicht zwei auf Einen, verschwendet keine Kugel, werdet sie brauchen. Versprecht mir das!"

"Afa, mein liebster, bester Afa, Du tobt! bann mag ich nicht mehr leben, ich will Dir folgen, schreit Rachel."

"Stille, thörichtes Weib — vergißeft, daß ein Asaurudbleibt, und Du einen zweiten im Leibe trägst. Stille, sage ich Dir, hört die Spanier — wehrt Euch, und schützt mein Weib und Kind, und Nathan sey an Vaters Stelle, versprich mir das!"

"Hatten aber keinen Augenblick mehr Zeit, dem ftersbenden Afa zu versprechen oder die Hand zu drücken, denn die Spanier, die errathen haben mußten, was vorsgegangen, waren wie wüthende Kobolde auf unsere Stockade losgesprungen."

"Wohl ein zwanzig famen von jener, ein breißig und drüber von biefer Seite."

"Und ruhig! schrei' ich, ruhig! Du, Righteous, her

zu mir, und Nachel, jett kanuft Du zeigen, baß Du Hiram Strongs Tochter und Afa's Weib bift, Du ladeft Afa's Rifle, so wie ich abgeschossen."

"Gott, o mein Gott, o mein Afa! schreit Rachel — o mein Afa, den die Höllenhunde verrätherisch erschoffen."

"Und hing sie an ihres Mannes Leichnam, und war nicht wegzubringen, und war ich Euch schier bose darüber, aber die Feinde gaben mir keine Zeit zum Bösesenn."

"Und fam ein Trupp, von einem der beiden übrig gebliebenen Acadier angeführt, mit Flinten und Aerten auf meiner Seite heran und herauf. Ich schoß ihn nies der, gerade wie er oben war; aber ein anderer Acadier, der sechste und vorletzte, springt an seine Stelle."

"Nachel, jest das Gewehr! Mein Gott, Nachel, die Risse, um Gotteswillen die Risse, eine Kugel mag so viel werth senn, als das Blockhaus und unsere Leben! schrei' ich. War aber keine Nachel da, und der Acadier mit den Musketieren, die aus dem Aussepen unseres Feners erriethen, daß wir entweder nicht gesaden, oder unsere Munition verschossen, die sprangen nun wie höllische Feinde lachend heran, und Einer den Andern hebend, klettern sie den senkrecht aufsteigenden Rasen herauf, ein halbes Dußend mit ihren Aerten, voran der

Acadier, der tüchtig auf die Pallisaden ein =, und das Flechtwerk auseinanderhaut."

"Wären ihrer nur drei gewesen, wie dieser Acadier, bem Teufel seine Gerechtigkeit! fo war es um uns ge= schehen, denn auf der andern Seite waren gleichfalls ein Dutend mit dem siebenten dieser v-ten Acadier, und von dorther also keine Hülfe möglich. Aber die Spanier, entweder fehlte ihnen der starke Arm, oder das Geschick, so hämmerten sie zwar auch tüchtig darauf los, waren aber mahre Kinderschläge; aber der Acadier, gerade wie Righteous geladen, und wieder einen niedergeschoffen, reißt er die Vallisade, wie? weiß ich noch zur jetigen Stunde nicht, mußte auswärts ein Aft ftehen geblieben fenn, reißt sie wurz beraus, bebt sie wie einen Schild vor gegen mich, schleudert sie auf mich, wirft mich zurück, daß ich taumele, und springt herein. — Jest war es um uns geschehen. Righteous gab zwar dem nachkom= menden Spanier mit seiner Rifle eines auf den Ropf, ben nächsten stach er mit seinem Waidmesser nieder, aber dieser Acadier war Mann genug, und Alle in die Teufelei zu bringen; da fällt ein Schuß, der Acadier taumelt, im nächsten Momente springt mein zehnjähriger Bube Godsend mit Asa's Rifle auf mich zu, hatte sie

aufgerafft, die Rifle, wie er sah, daß Rachel es nicht that, und sie geladen, der herzige Bube, und ihn flink niedergeschoffen, den Acadier, der gloriose Bube. Und jett besinne ich mich, greife nach der Art, und diese wieber in ber hand, fturze ich auf die Spanier los, und schmettere in sie hinein, in der rechten Hand die Art, in der linken das Waidmesser. War ein wahres Megeln, das eine gute Viertelftunde und darüber dauerte, ver= ging ihnen endlich die Luft, und wäre ihnen früher vergangen, hatten fie gewußt, daß der Acadier gefallen, und wehrten sich wohl nur, weil sie oben waren, und sie sich um ihre Haut wehren mußten, und in der Verwirrung nicht wußten, wie sie wieder hinunter follten. Sprangen aber endlich Alle über den Rand hinab, und liefen, die nämlich laufen konnten, und hatten wir Ruhe auf dieser Seite."

"Und springe ich mit Righteous, um die Pallisade einzusetzen, und sage meinem Buben, er soll Acht has ben auf die Spanier, dann laufe ich auf die andere Seite, wo der Kampf schier eben so verzweiselt vor sich ging."

"Waren da drei unferer Manner und die Weiber, bie mit Spießen und Pockers und Aexten mithalfen, und

hatten die Spanier mit ihren Bajonetten durch die Pallisaden gegen unsere Männer gestoßen, und mehrere ver= wundet, bluteten wie angeschoffene Stiere, aber Rachel war wieder zu sich gefommen von ihrem Schmerze um Afa, und riß sie und die Weiber den Spaniern die Bas jonette durch die Pallisaden aus den Händen, und die Musteten dazu, und beide Theile, indem sie hin und her gerren, gerren sie die Pallisaden so weit auseinander, daß die dünnleibigen Spanier, von ihren hintermännern ge= brängt, herein fommen. Ramen gerade herbei gesprungen, als ein Paar diefer olivengrunen Dons sich herein ge= zwängt hatten, statt ihrer Musketen nun ihre kurzen Sabel in der hand, furzeres Werk mit und zu machen. Sind fertig in diesen Handgriffen, die Spanier. Sprang Einer auf mich zu, und ohne mein Waldmesser war es um mich geschehen, denn fehlte an Raum, um die Art zu schwingen, gab ihm aber zuerst einen Faustschlag, der ihn schier zu Boden warf, und stach ihm dann bas Waidmesser in den Leib, und sprang vor, und riß Rachel eine der Musteten aus der Hand, und ste umtehrend die Kolben der Spanier sind viel schwerer, als die unserer Rifles, war mir auch leid um meine Rifle, - schlug ich die Spanier auf die Röpfe, links und rechts, und

schrie den Weibern zu, sie sollten ins Blockhaus, und uns nicht im Wege seyn, und die Risses laden, und alles Andere liegen und stehen lassen, den Acadier müßten wir noch haben, war der lette; — und Godsend lud meine Risse, und die Weiber luden die andern, und wähsend wir an der Stockade kämpfen, stellen sich um uns herum die braven Weiber, unsere herrlichen Weiber im Blockhause auf, und schießen in die Spanier drein, — und das wirkte." —

"Fielen ihrer drei oder vier, darunter, zum Glücke, der Acadier. Wie die Spanier das sehen, — sind wie die Hunde, diese Spanier, die nur anpacken, wenn es ihnen ein Vormann so zu thun heißt, — springen sie mit einem Dios und Carracco und Maleditos Gojos! da hinsab, und lausen, als wenn eine Petarde unter sie gefahren wäre."

"Der Alte hielt inne, und holte tief Athem, denn er war während der Schilderung der letten Scenen ungemein lebendig geworden. Erft nachdem er wieder Luft geschöpft, fuhr er fort:"

"Ja diese halbe oder ganze Stunde, wie lange sie gedauert, könnte ich Euch unmöglich sagen, war mir furz, und lang, kurz und tödtlich lang zugleich. Ist bei

meiner Seele fein Spaß, wenn man fich fo gegen ein schier hundert spanisches Gewürm um seine Saut zu wehren hat, und um der Seinigen Saut, und seiner lieben Kinder Haut. Waren Guch doch so hunds = und todesmude, daß wir gerade wie übertriebene Ochsen ober Rälber niederfielen, ohne aufs Blut zu achten, bas fo bick rann, als ob es Blut seit dem Morgen geregnet hätte. Lagen ein siebzehn Spanier mit den zwei Acadiern innerhalb der Stockabe, hatten fich ausgeblutet, und wir bluteten auch wie angeschoffene Saue; waren Alle leich= ter oder schwerer vermundet; hatte ich mehrere Stiche, Andere Schießwunden, die zwar nicht gefährlich, aber boch ziemlich tief waren, — fielen, wie gefagt, in alle Eden und Winkel hin, gerade wie Buffel, die angeschoffen, sich einen Schlupfwinkel suchen, um ihr Leben auszuhauchen. Hätten die Spanier jett angegriffen, fo waren wir ohne Rettung verloren; denn merkt Ihr, während ber Schlacht, fo lange das Blut fließt, spürt Ihr nicht leicht die Abnahme Eurer Kräfte, aber sobald fie vorüber, werden Eure Glieder steif, und send Ihr dann zu nichts mehr nüte."

"Waren zu nichts mehr nüge, aber erfuhren jett, wozu unsere Beiber nüge waren. Hatten unsere Schul-

bigfeit gethan, jest thaten sie unsere Weiber. Kamen mit Fetzen und Bandagen, und Nachel, die etwas von der Medizin versteht, die kam mit ihren Zangen und Scheeren, und zog Nighteous und Bill und James die Kugeln aus dem Fleische, dann verband sie ihre und meine Wunden. Die übrigen Weiber machten Feuer, und kochten zuerst eine Suppe, denn zu etwas Anderem hatten wir keinen Appetit, und schleppten uns ins Blockshaus, um nur aus der geronnenen Blutlache zu kommen, und legten sie uns da sanft auf Tillandsea-Matraten. Und während wir auf unserm Schmerzenslager wimsmern, sagt Godsend, mein Bube: Bater! sagt er, Baster, soll ich die Nisses nicht laden?"

"Ja wohl, sage ich, Godsend, lieber Bube, labe sie, ich kann nicht, bin so schwach, daß ich den Kopf nicht heben kann. Hatte auch einen Stich im Nacken."

"Und die fpanischen Musteten? fagte Godfend."

"Auch die, sage ich, lade sie alle, obwohl ihre Läuse zu groß sind für unsere Angeln, führen zweilöthige Kusgeln, und wir acht und zwanzig auf ein Pfund — aber lade sie, Godsend. Aber Godsend, sag' ich, Godssend! hab' die Notion, daß wenn die Spanier ihre Risses zurück gelassen, ihre Patrontaschen, wie sie sie

nennen, auch nicht weit fenn werden — verstehft Du, Godfend?"

"Und Gobsend, mein herziger Bube, sud unsere Risses, und die spanischen Musketen mit spanischen Pastronen, und stellte sie in der Reihe auf, sechs Risses und wohl zweimal so viele Musketen — und jest dachte ich, könnten wir wohl ruhig schlafen."

"Und sagten die Weiber, wir sollten nur ruhig schlasen, und sie wollten wachen, und schauen, ob die Spanier noch einen Angriff vorhätten. Und wachten sie abswechselnd, war aber und blieb Alles still, bis auf die Geier, und weißköpfigen Adler, und Turkey-Buzzards, die einen heillosen Lürmen schlugen."

"Sonst aber blieb Alles still, die ganze Nacht hins durch, und war Godsend schier die ganze Nacht mit den Weibern auf, die uns Suppe gaben, und unsere Wuns den verbanden, wenn sie sich durchs Hins und Herwers fen auf dem Lager öffneten, und ward es so still, bis den folgenden Morgen."

"Und wie der Tag anbrach, sagte Jonas, der am wenigsten davon getragen: Will doch hinaus, und Godssend soll mit mir, um zu sehen, ob sich noch etwas von den Spaniern zeigt."

"Und ging er mit Godfend hinaus; — fand draus ßen über die zwanzig Todte und einige tödtlich und leicht Berwundete, die ihn um Gotteswillen um einen Trunk Wasser baten."

"Und fagt ihnen Jonas, fie follten Alles haben, mußten ihm aber fagen, ob die Spanier noch da wären, ober ob fie abgezogen."

"Sind abgezogen, sind fort, die Bösewichte, und haben uns zurückgelassen, die Bösewichte, fort sind sie, fort, sagen sie."

"Traute aber Jonas boch dem Landfrieden nicht ganz, und rief eines der Weiber, und fagt, sie möchte etwas Suppe bringen und Wasser, um den Armen einen Labetrunk zu geben."

"Sagt Rachel: laßt sie verschmachten, die Hunde, die meinen Mann so verrätherisch umgebracht. Sag' ich aber Rachel! — nein Rachel! das ist nicht christlich, und nicht wie Deines Vaters Tochter gesprochen. Lägest Du so, wie wir, blutig da, würdest anders reden."

"Und fagt sie, Du hast Recht, Nathan. Gott verzeih mir meine Sünden, und geh' Jonas, und nimm so viel Du tragen kannst, und schau', wie viele ihrer find."

"Und nahm Jonas einen Kübel mit Waffer, einen

mit Suppe und Löffeln und Becher, und ging, und schüttete den armen Tröpfen, die gegen uns gesochten, warum wußten sie selbst nicht, den Labetrunk ein, und sagte ihnen, sobald wir im Stande wären, wollten wir sie ins Blockhaus nehmen, und verbunden sollten sie gleichfalls werden."

"War aber dießkeine so leichte Sache; denn wie Ihr seht, ist der Mound gute dreißig Fuß hoch, und verswundete Leute eine solche Höhe, die beinahe senkrecht ist, herauf zu ziehen, war, da wir Männer und selbst vor Schmerzen kaum regen und bewegen konnten, für die Weiber schier zu hart. War auch das Blockhaus so voll von Rumpelwerk, und die Stockade so voll von Todten, daß Nachel, meine Schwester, hinab mußte, um ihre Wunden zu verbinden."

"Was follen wir aber mit den Todten anfangen? Die Turken-Buzzards und Gethier aller Art kommen zu Tausenden, sagt Rachel, als sie wieder zuruck war."

"Und konnten wir den gräulichen Lärmen hören, und war es doch eine harte Sache, Chriften so von abscheu- lichem Gewürm verzehrt zu sehen, statt sie in ein Grab, wie sichs gehört und gebührt, gelegt zu wissen. Sag' ich, Nachel, sag' ich, den Todten können wir zum Leben

nicht mehr helfen, aber zu einem ehrlichen Grab, zu bem können wir ihnen verhelfen. Wohl, so geht Ihr Weiber, und Ihr versteht mit Schaufeln und Grabscheiten umzusgehen, und öffnet ein Grab, und Jonas wird die Todzten hinein werfen."

"Und sie gingen, war hohe Zeit, denn die Geier und Turkey-Buzzards und alles Gethier hatte sich zu Tausenden herbei gethan."

"Und öffneten ein großes Grab drüben, und Jonas schleppte die Leichname zusammen. Was er an Geld und Uhren und derlei Dingen bei ihnen fand, nahm er. Die Offiziere hatten zusammen etwa ein fünfzig Dublonen, die Uebrigen etwa ein hundert Dollars, ließ ihnen aber ihre Kleidung, nur ihre Waffen und ihr Geld, das war verfallene Kriegsbeute, die nahm er. Und sammelte er auch an die fünfzig Musteten."

"Und warf er ein und dreißig Leichen hier in das Grab, über dem sich der Hügel, den eben jest die Monstesscheibe beleuchtet, erhebt, und vier, die in der Nacht darauf starben, sind auf der andern Seite begraben. Und waren wenig Verwundete, denn unsere Nisse verwundet nicht gern, macht lieber gleich todt."

"Und nahm bieses Grabmachen unsern Weibern Lebensbilber a. b. west. Semisph. V.

schier ben ganzen Tag weg, und Abends machten sie Anstalt, die sieben leichter Verwundeten ins Blockhaus zu bringen. Und hoben sie theils herauf, theils zogen sie sie auf Stricken zu den Pallisaden und zwischen die Stockade herein, aus der die Todten weggeschafft worben waren."

"Und war uns nach diesem chriftlichen Werke ungemein wohl — und schliefen wir diese Nacht viel ruhiger."

"Und hatten unsere trefflichen Weiber den folgens den Tag alle Hände voll zu thun, um zwölf Verwuns dete zu pflegen, und zu kochen, und unsere Schmerzen zu lindern, die, kann ich Euch sagen, höllisch waren. — Und waren unter den nicht gefährlich Verwundeten zwei Acadier, die mit Schußwunden im Schulterblatte davon gekommen."

"Und schienen uns diese Acadier fromme christliche Gesellen, wimmerten jämmerlich und jammerten, daß sie gezwungener Weise gegen uns mit mußten, und wollten alle Tage ihres Lebens des Guten nicht vergessen, das wir ihnen widerfahren lassen, und bedauerten, sagten sie, daß sie gegen uns gezogen."

"Und sagten wir, wir bedauerten es auch, da wir aber die Bekanntschaft gemacht, so hofften wir, wir wurs

ben fünftig gute Freunde bleiben, benn, sagt unser Sprich= wort: Freundschaft, auf dem Schlachtselbe geschloffen, währt bis in den Tod."

"Und war uns am britten Tage ein wenig besser. Und konnte ich mich bereits von meinem Tillandsea-Lager erheben, obwohl mit vielen Schmerzen. Und rief ich Rachel und die Weiber, und sage zu ihnen:"

"Unsere Lage ist nicht die am weichsten gebettete, hab' ich die Notion, — unsere Häuser niedergebrannt, wir niedergeworfen, daß wir schier nicht aufstehen können, Alles um uns herum Blut und Leichname, calculire, wir müssen Rath halten, was nun zu thun ist."

"Calculire, das ift eine schwere Sache, sagen Jonas und Righteous."

"Haben aber gethan, was wir thun mußten, fagt James. Kein Hinterwäldler hätte in unserer Lage braver gethan."

"Richtig, fag' ich, habt ganz Recht, haben gethan, was wir thun konnten und mußten, aber jest ift nicht bie Frage, was wir gethan, fondern was zu thun."

"Was zu thun? fagt Rachel, die immer viel vom Geiste ihres Vaters gehabt und noch hat. Was zu thun? sagt sie; der Herr hat es gefandt, was uns zugestoßen,

muffen abwarten, was er weiter zu fenden Willens ift. Und mußt Ihr Euch ruhig verhalten, und wenn Ihr hergestellt send, dann ist Zeit genug, Rath zu pflegen."

"Und was mit Afa? sage ich."

"Lag aber Usa in dem Waschkübel Rachels mit wei= ber Leinwand angethan, und lag in der Ecke, wo er be= graben ift."

"Afa! fagt Rachel, mein geliebter Afa, und brach bas Weib abermal in Thränen und Schluchzen aus. Und Afa, fagt sie, soll da ruhen, wo er gefallen ist. Seine Lagerstätte soll seyn in bem Blockhause, bas er selbst gebaut, dem blutigen Blockhause."

"Rachel, Du wirst doch nicht hier sein Grab graben wollen? fag' ich."

"Nicht jest, Nathan, sagt sie; für jest will ich unsterdessen braußen ein Grab graben, aber wenn wir aus diesem Blockhause heraus sind, dann soll er hier seine Ruhestätte haben, wie sichs gehört und gebührt."

"Alfo willst Du aus biesem Blodhause, Rachel? fag' ich."

"Können doch nicht drei Familien zusammen im Blods hause wohnen, wirft doch das nicht wollen? fagt fie."

"Und wohin follen wir, Rachel? fag' ich."

"Wohin? sagt Nachel erstaunt; wohin anders, als dahin, wo wir hergekommen.

"Und beutete sie auf ben Prairiekamm, auf bem unsere abgebrannten Häuser standen."

"Dorthin ziehen! sage ich. Rachel vergißt, daß wir bereits ein Mal von dort vertrieben worden, und daß die Spanier jetzt zehnmal mehr Ursache haben, und den Weg leichter finden werden, als das erste Mal, auch nicht mehr bloß fünf und achtzig kommen werden."

"Und fage Dir, Nathan, der Du ein Sohn Deines Baters bift, sage Dir, sagt sie, daß ich diesen Ort und dieses Land, das meines Mannes Blut getränkt, nimmermehr meiden will, nicht, wenn zehntausend Spanier kämen, und willst Du gehen, so gehe, ich will bleiben; Asa hat das Land mit seinem Blute errungen, und Rachel will es behaupten."

"Das sind eitle Reden, Rachel, sage ich; Du weißt wohl, daß wir Dich nicht allein hier lassen werden, aber wenn nun die Spanier kommen?"

"Das sind noch eitlere Reden, sagt Rachel, wir sind in Gottes Hand, und haben das Unglück nicht verschuls det; was gekommen ist, mussen wir ertragen, und komsmen die Spanier wieder, so helse uns Gott, und er wird

helfen, so wie er ben drei Männern im feurigen Ofen geholfen. Wären die Staaten einen Steinwurf weit weg, oder über dem Redriver drüben, sagt sie, möchten wir einstweilen dahin, bis Eure Wunden geheilt sind, aber da dieß nicht der Fall ist, so müssen wir Gottes Schickung abwarten, abwarten, bis Ihr wieder hergestellt send, aber das Land verlasse ich nun und nimmermehr."

"Und kannten wir Rachels hohen Geist vollkommen, um zu wissen, daß, was sie sagte, sie auch halten würde, war aber jest nichts weiter zu thun, als in Geduld unsfere Heilung abzuwarten."

"Und warteten wir unsere Heiligung auch ab, und wie unsere Kräfte wiederkehrten, kam auch die Besinnung und der Muth."

"Und nach Verlauf von vier Wochen waren wir so ziemlich wieder bei Kräften, obwohl wir weder eine Art schwingen, noch eine Rifle halten konnten!"

"Und schoben und frochen wir eines Morgens, nach Berlauf dieser langweiligen vier Wochen, aus unserem Blockhause, das schier unser Aller Grab geworden war, und stiegen wir die Leiter herab, und war unser erster Gang natürlich zu dem Kamme, wo unsere Häuser gestanden, und wohin wir jest auch gehen wollen."

Der Graf halt inne, benn eine leichte Bewegung im Saale verrath, baß mehrere ber Zuhörer fich entsfernen.

Er steht ihnen durch die Nauchwolfen nach, und fährt fort: -

## IV.

## Squatter-Leben.

"Der Alte war unter diesen Worten die Leiter hinsabgestiegen. Unten angekommen, warf er nochmals einen bedenklichen Blick hinauf auf Stockabe und Blockhaus, und dann gingen wir der breiten Avenue, die die Walsdeständer bildeten, zu. Unsere Gefährten waren bis auf Einen, der die Stockade schloß, bereits voran. Wir waren schweigend in tieses Nachdenken versunken, auf einer wellenartigen Anhöhe angekommen, auf deren Kamme wir Gruppen von Bäumen in dem Mondscheine gewahrten. Eine halbe Meile mochten wir gegangen sewahrten. Gine halbe Meile mochten wir gegangen sentgegen schimmerten, und Hundegebelle von mehreren Seiten her sich hören ließ."

"Wir waren in der Niederlassung angekommen und der Alte hielt an:"

"Auf das Licht beutend, das hinter den Bäumen hervor flickerte — für uns eine wirklich trostreiche Erscheinung — hob er wieder an:"

"Seht hier das Haus oder Hütte, wie Ihr es nennen wollt — das war stehen geblieben; die Wände
nämlich sind von Cypressenstämmen, und das Cypressenholz brennt nicht gern; — bloß das Dach war abgebrannt, und die zwei andern Häuser bis auf den Grund;
die Wände aber waren stehen geblieben."

"Standen so auf unsern Krücken gestützt, war gerade vier Wochen nach der blutigen Hochzeit, und betrachteten den Gräuel der Zerstörung, den die muthwilligen Spasnier angerichtet, dabei calculirend, was am nächsten zu thun wäre. Und calculirten, daß das Dach mit leichter Mühe wieder aufgesetzt, und so die Hälfte von uns Unsterfunft sinden möchten, denn im Blochhause waren wir wie Häringe zusammen geschichtet."

"Sagt aber Nachel, die mitgegangen war, fagt fie: hab' schier die Notion, das Beste, was wir thun können, wäre, einstweisen im Blockhause zu bleiben."

"Sage ich: im Blodhause bleiben, in ber faulen Luft, und ben erstidenden Dünsten! — Wo denkst Du

hin, Rachel! Sind ja ärger zusammen gepackt, als auf unserer Missispie Arche."

"Sagt aber Rachel, sagt sie, ist immer besser zus sammen gepackt zu seyn, als auseinander gerissen zu werden von den Feinden. Und kommen sie, und sinden und beisammen und zusammenhaltend, so werden sie nicht leicht ihr Spiel von vorne ansangen. — Hat ihnen zu viel gekostet, das Spiel — habe aber was ganz Anderes sagen wollen, lange schon darüber ruminirt."

"Sag' an, Rachel, sage ich; bist Deines Baters Tochter und hast viel von seinem Geiste."

"Und Rachel sagt kein Wort darauf, deutet aber hinauf gegen Nordost, wo das liebe Kentuck liegt, deutet hinauf und sagt: Sag' Euch, habe die Notion, wird mir ganz weh um das Herz, wenn ich so denke, wie wir hier stehen, und dersenige, der die Seele von Allem war, nicht mit uns ist. Wird mir ganz weh, und wollte, wir sähen wieder eines unserer fröhlichen Kentuckygesichter, und unsere Landsleute am Saltriver wüßten, was hier mit uns vorgeht, und wie wir das mächtig schöne Land mit unserem Blute und Usa's Leben erworben; — sag' Euch, würden nicht lange säumen, ihren Gäulen das Gebiß anzulegen."

"Das benke ich auch, jagt Righteous."

"Habe darüber calculirt und ruminirt, sagt Nachel. Und habe die Notion, daß wenn Du hinausschriebest, Nathan, und ihnen das alles sein säuberlich schriebest, und ihnen schriebest, sie sollten kommen, ein Duzend Familien oder so viele als wollen, und Land hätten wir genug, auch Holz genug zum Häuser ausblocken, und Fence machen, ohne daß wir dem County Clerk () einen Cent für Fees (2) zu bezahlen brauchten."

"Rachel, fag' ich, Rachel, das ist ein guter Einfall, den Du da hast, ein ganz transcendenter Einfall. Und will thun, was Du sagst, und schreiben, und bin der Notion, daß wenn die Unsrigen am Saltriver hören, was wir hier für eine blutige Frolic hatten, obwohl sie uns theuer genug zu stehen gekommen, sie Alles liegen und stehen lassen, und ihren Gäulen die Sporen in die Flanken sehen, ohne erst viel zu fragen, ob das Land schön, oder ein Alligatersumpf ist."

"Gott behüte, fagt Rachel, bas nicht! Richts von

<sup>1)</sup> In einigen Staaten auch Protonotary genannt; führt bas Protokoll bei ben vierteljährigen Gerichtssigungen (Quartersessions) und die Register über die Urkunden und Besithtiel.

<sup>2)</sup> Sporteln, Schreibgebühren.

Fechten mehr und blutigen Frolicen, wenn wir ans bers helfen können. Nichts mehr bavon, wenn wir es vermeiden können; darfst kein Wort davon schreiben, was wir für eine blutige Frolic gehabt, sondern blos, daß wir mächtig schönes Land gefunden, denn merkst Du nicht, sagt sie, das schöne Land wird respectable Leute anziehen, aber die blutige Frolic Gaugers und Raufsbolde und derlei Volk, und das können wir nicht brauchen."

"Rachel, sag' ich, Du hast Recht, und bist wahrlich Deines Vaters Tochter, die weiter hinaus sieht, als wir Kentucky-Leute in der Regel thun, und will schreiben, wie Du es haben willst, und ihnen Alles schreiben; aber wie ihnen das Geschreibe zukommen lassen? Rachel, sag' ich, das ist eine andere Frage, sag' ich. Du weißt, am Mississpie sind keine Posten, und es sind gute sechzehns hundert Meilen hinauf dis zum Saltriver."

"Auch an das habe ich gedacht, sagt Rachel; und haben hier die Acadier, und einer von ihnen kommt aus den Canadas, und redet unsere Sprache, und scheint ein sensibler Mann zu seyn, der sich gern unter uns mit seiner Familie niederließe, und hat mir versprochen, schier Einiges zu thun, uns seine Dankbarkeit zu beweisen."

"Traue den Franzosen nicht, Nachel, sag' ich, traue ihnen nicht, sind Alle hösisch und falsch, und reden anders und denken anders. Calculire, das Beste ist, ich gehe selbst hinüber nach Natchez, und wenn der Acadier und ja einen Gefallen thun will, so mag er mitgehen, und eine Hand zum Rubern leihen. Haben wieder etwas Bärensett und ein Paar Dußend Hischschichinken, die wir nicht brauchen. Calculire, das Beste ist, schreibe zwei Briese, und bestelle sie durch kentuckssche Bootsleute, und kann auch nicht schaden, wenn ich drei schreibe, im Falle einer oder der andere verloren gehen sollte, obwohl ich es vorzöge, einen Acker der dicksen Immergrün-Cichen zu ringeln, als drei Schreibens zu machen. — Aber wenn ich nun gehe, und die Spanier kommen?"

"Habe die Notion, sagt Nachel, die Spanier kommen nicht so bald. Sagen die Soldaten, daß sie von der Besagung von Natchitoches sind, und daß nicht mehr als hundert im Fort zurück geblieben, und daß es drei Monate nehmen würde, ehe Soldaten von Neworleans herauf kommen können.

"Ja aber, sag' ich, bis unsere Landsleute ankoms men, dauert es gute sechs, und wenn nun die Regierung die Creolen und Acadier gegen uns aushett." "Habe die Notion, das wird sie nicht thun, sagt Rachel. Habe darüber auch mit dem Manne gesprochen, sagt sie, — müßt wissen, ist aber nicht laut zu sagen, sagt sie, die Acadier und Erevlen mögen einander schier so wohl leiden, als bei uns oben die Republikaner und die Tories. Sind einander spinnenfeind, und sagt der Acadier, wenn wir zu den Seinigen halten, so sollen alle Erevlen und Soldaten uns nichts anhaben, und wollen sich die beiden Acadier auch unter uns niederlassen, und noch andere mitbringen."

"Das ist etwas, sage ich, das gut und schlecht ist, gut und schlecht, Rachel. Wäre mir lieber, wir könnten unter und bleiben, ohne die französischen Acadier, die besser ihre Hängematte wo anders ausschlagen. Sind nicht unsere Leute, Rachel, können sich nicht selbst regieren, und wollte, wie gesagt, sie gingen ein Haus weiter. Aber sind in einem freien Lande, oder vielmehr sind in ihrem Lande, und mögen wir es ihnen nicht wehren."

"Und wie wir so hin und her reden, wird Righteous, bessen Auge Euch so scharf ist, wie das eines Ablers, auf einmal ausmerksam, und schaut er starr in der Richtung da hinaus."

"Nathan bezeichnete die Richtung mit ausgestreckter Hand und fuhr dann fort."

"Und schauen wir gleichfalls und spähen, und sehen in den Strahlen der Morgensonne zwei Gestalten, aber von einem solchen Glanze umgeben! waren doch gleichs sam überirdisch in ihrem Glanze, und erschienen sie und wie Boten des Friedens und Engel des Lichtes, die beiz den Gestalten. Ist eine wunderbare Eigenschaft, die unssere Prairies haben, unterbrach sich der Alte: Seht oft ganze Städte, Felsengebirge, Seen, Landhäuser, oft glaubt Ihr Armeen gegen einander kämpsen, und wieder Cherubims vom Himmel herab steigen zu sehen, und kommt Ihr näher, so sindet Ihr statt der Städte Gras und Gräser, und statt der Cherubims Jäger in Hirschopoder Bärensellen. Ist ein Fact."

"Und wie wir so schauen, und uns schier die Augen ausschauen, erkennen wir endlich, daß es zwei Männer sind, und Righteous, der, wie gesagt, ein wahres Instianerauge hat, schreit: sind Kentuckyer, oder wenigstens aus dem Westen der OldsDominion. Wollte darauf meine Risse wetten, kenne sie an ihrem fröhlichen Gange und ihrem munteren Wesen. Kommen Euch und schreisten einher, als ob sie hier zu Hause wären."

"Und waren wir Euch doch so gespannt, suhr der Alte weicher sort, könnt es gar nicht glauben, wie gespannt wir waren. Verlangte uns das Herz wieder einsmal in eines unserer fröhlichen Kentucky-Gesichter zu schauen. Hört! wenn man so ein sechzehnhundert Meislen von den Seinigen ist, und nichts als olivengrüne Dons zur Abwechslung sieht, würde, habe ich die Nostion, der Teusel selbst, käme er aus der Heimath, willskommen seyn."

"Und waren es richtig Männer aus dem Weften, erkannten sie an den Hunting Shirts, wie sie näher kamen. War uns doch so sonderbar zu Muthe — wußsten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten vor Freude, unsere Landsleute zu schauen. Waren auch wegen unseres ausgestandenen Siechenlagers in einer so weichen Gemüthsstimmung!"

"War aber stark im Dezember gegen das neue Jahr zu, und der Morgen, obwohl nicht so kalt, wie im alten Virginien oder Kentucky-Territory, doch frisch, und wir, durch das lange Liegen in Windeln und ewige Suppe trinken, so weich und empfindlich gegen die kühle Morgenluft geworden, könnt es gar nicht glauben, wie weich, so daß wir uns in unsere Hirschwämmser eingethan hatten,

und aussahen, wie große in Windeln gewickelte Kinder. Hatten noch Wolldecken über uns geworfen, und Rachel gleichfalls, und sah meine Schwester Nachel in ihrer Wolldecke aus, obwohl sonst ein sauberes Weibsbild, sah aus, schier wie eine Indigner-Squaw. Und wie die zwei Männer so an uns heran kommen, stieren sie uns schier verwundert an, und dann schauen sie einander an, und schütteln sie die Köpfe, und legen ihre Nisses in den Arm, und so kommen sie an, und heran."

"Und schlug uns das Herz vor Freuden, denn war jest nicht blos das Briefschreiben überflüssig, wir hatten auch andere Ursache, froh zu sehn."

"Und kamen die beiden Männer bis auf fünf und zwanzig Schritte heran, und ruft uns endlich der Vordere zuerst an:"

"Frischer Morgen bas, ruft er, — habe die Notion, ein frischer Morgen."

"Und wie er uns so anruft, war uns doch, als ob wir gerade auf ihn zuspringen, und ihm um den Hals fallen müßten, erkannten ihn nämlich sogleich, und sahen, daß es nicht blos Kentuckier waren, sondern auch, was mehr sagen will, vom Saltriver, und nahe Blutsverswandte, der Eine so wie der Andere."

"Und sagen wir: wohl ist das ein frischer Morgen, und guten Tag ihr Männer! und wo kommt denn Ihr her, und was bringt denn Euch einen so weiten Weg her?"

"Und schreit Rachel, ber die Thränen in die Augen kommen: so möge sich Gott meiner erbarmen, und wenn bas nicht George ist, ber George, ber Bruder meines vielgeliebten Asa. D George, lieber Schwager, und mußtet Ihr zu einer so betrübten Stunde kommen?"

"Und schaut George auf, konnte Rachel in ihrer Wolldecke nicht gleich erkennen, erkannte sie aber jetzt an der Stimme. Was, schreit er, was, Ihr meine liebe Schwägerin Rachel? Und möge ich erschossen senn, wenn das nicht die Rachel meines Bruders Asa, und meine liebe Schwägerin ist. Gott segne Euch, Schwägerin! und grüße Euch vielmals, und was treibt Ihr? und was treibt Asa? Wird wohl den Bären auf der Fährte seyn, der Asa, oder ist er zu Hause?"

"Mann! sagt sie, o Mann, was fragt Ihr ba nach Asa! — O Usa, mein theurer Usa! Wohl ist er zu Hause — aber Gott erbarme es, in einem engen Hause!"

"Verstehe Euch nicht, Schwägerin, fagt George."
"Und Rachel bricht abermals in Thränen und

Schluchzen aus, hatte ihn so lieb, den Asa, war auch ein liebwerther Mann, der Asa, gut, wie ein Kind am heisteren Tage, und friedfertig, wie ein Kind, wenn er nicht giftig war, war er Euch aber giftig, dann that er zuweilen wild."

"D George! schluchzt fie — o George! der, den Ihr sucht, mein geliebter Afa, wohnt, Gotterbarm's, in einem engen Hause."

"Und verstand nun George, was das enge Haus für ein Haus war, und sagt er: des Herrn Wille gesschehe. Hätte aber Vieles darum gegeben, es wäre anders. — Mußten also die englischen Augeln und die hessischen Bajonette ihn verschonen, bei Trenton und Saratoga und bei Cowpens, und eine elende spanische Mustete ihm den Rest geben! Haben gehört von Eurer Frolic mit den spanischen Dons, und ist das ganze Land voll davon, hätte aber nicht gedacht, daß mein armer Bruder Usa sie mit seiner Haut würde haben bezahlen müssen."

"Und war es George und Dan, ber Dan vom alsten Splash, fuhr der Graf treuherzig fort. Und waren sie mit einer Ladung Schinken und Wälschkorn und Mehl

und derlei Notions, auch einem halben Dukend Gäule und fräftiger Buriche, Alle am Saltriver zu Saufe, ben Dhio herab gekommen — und den Missisp, um ihre Notions in Neworleans auf den Markt zu bringen, und sich bei der Gelegenheit auch das Land anzusehen, und wenn wir nicht zu weit aus ihrem Wege wären, bei uns anzurufen. Und waren sie bis Natchez gekommen, wo sie anhielten, weil einer ihrer Ruderhaken zerbrochen, und sie den Hufschmied brauchten. Und während ihnen der Hufschmied den Nagel wieder zusammenschweißt, erzählt er ihnen auch von der gewaltigen Frolic, die Giner, Namens Asa Rollins, mit den Spaniern irgendwo im Westen gehabt. Und fagte George fein Wort bazu, horcht aber weiter herum in den Tavernen, und an den öffentlichen Orten. Und sprach man schier von nichts Anderem, als der blutigen Frolic, und was wir hier für eine Wirthschaft mit ben Spaniern getrieben, und war ganz Natchez voll davon, und in den Niederlaffungen um Natchez berum sprach man auch von nichts Anderem, als von unserer Schlacht, und ber Belagerung, die wir ausgehalten, und war der garmen so groß im Lande; fagten, daß der Gouverneur, wie er es gehört, im bloßen Semde auf die Baffe hinaus gesprungen, weil er ber

Notion war, wir kämen schon ben Missisppi hinab, gesarde auf Neworleans zu. Und sagten, er speie Feuer und Flammen, der Gouverneur, und habe geschworen einen harten Eid, er wolle uns Alle hängen, spießen und braten lassen, wie sie die Türken und Heiden und Juden in den alten barbarischen Zeiten hingen und spießten, und kein Kind im Mutterleibe verschonen. Und hatten die Leute in Natchez ihnen auch die französische Zeitung gegeben, den Monithur von Louissiana 1), wo Alles darinnen stand, dis auf das aus dem Bette-Springen des Gouverneurs, das, habe ich die Notion, ein Story 2) war. Und riethen ihnen die Leute, bei der grausamen

<sup>1)</sup> Moniteur de la Louisiana, das damalige Regierungs; und einzige Blatt in Louisiana, das aber nie mehr als achtzig Subscribenten zählte. Die Expedition Nollins ist übrigens gesschichtlich, und wird ihrer in Flugschriften sowohl, als geschichtslichen Werken der damaligen Zeit erwähnt, so wie noch mehrere der älteren Pflanzer sich der Umstände genau erinnern. Alle Besrichte stimmen darin überein, daß er mit einigen Amerikanern, sechs an der Zahl, von Natchez ausbrach, sich mit den Seinigen ein Blockhaus baute, und in diesem von den Truppen der Regierung belagert wurde, daß die Belagerung eine der mörderischsten war, die je in Louisiana Statt fand, und obwohl er in dieser siel, die kühnen Abenteurer doch den Posten, und sich selbst im Lande behaupteten.

<sup>2)</sup> Mährchen,

Aufregung, in welcher die Spanier gegen uns Amerikaner waren, nicht nach Neworleans zu gehen; und obwohl fich George um die Spanier und ihre Aufregung feinen Fiedelbogen kummerte, so calculirte er doch, daß in ein Wespennest hinein zu friechen, und hinab nach Neworleans zu gehen, während des Aufruhrs, vermessentlich ware. Und calculirten er und Dan so hin und her, was wohl anzufangen sey mit ihren Notions und Mehl und Wälschkorn, und sagte ihnen endlich ein Pflanzer von Ratchez, ein so reeller Amerikaner, als je in seinen Schuhen ftand, fagt Ihnen: Wenn Er Sie ware, so fattelte er seinen Gaul, und gabe ihm die Sporen, und machte einen Abstecher zu Asa Rollins — habe gewiß prächtiges Land gefunden, der Asa Mollins, habe sich gewiß nicht wegen eines Alligatersumpfes mit den Spaniern herum Er kenne beiläufig die Gegend, wo Afa geschlagen. fich aufhalten müßte, und gabe da prächtiges Zucker- und Baumwollenland, und wenn er ihnen rathen dürfe, so rathe er ihnen, von ihren Notions so viel zu verkaufen, als sie an Mann bringen könnten, und mit dem Ueberreste sich in den Redriver hineinzuschaffen, und an Asa anzuschließen, und wenn das Land so schön sen, wie er gar nicht bezweifle, so könnten ein halbes Dutend Sände,

wie die ihrigen, es da weit bringen, und wenn fie gehen wollten, wurde er, von wegen des gemeinsamen Besten, auch gern ein Uebriges thun."

"Und dachten George und Dan darüber nach, und ihre Hände '), die sie mit hatten, die calculirten gleichsfalls, daß wenn das Land so schön sey, und umsonst zu haben, der Bargain nicht schnell genug geschlossen wers den könnte. Hatten sich aber zu einer Ansiedelung nicht vorbereitet, und wohl ein Paar Aerte und Risles mitgenommen, aber alles ändere, zu einer Ansiedelung Geshörige, zu Hause gelassen."

"Und fagt George das dem Pflanzer, und fagt der Pflanzer, wenn sonst nichts ift, als das, da wolle er bald abhelsen, 's habe einen Büchsenschmied in Natchez, der kapitale Nisles schmiedet, sagt er, und hat sicher einen Vorrath von so kapitalen Nislen, als je einem Hirschbock oder Büssel den Garaus machten, und sollten selbst sehen, sagt er."

"Und gingen George und Dan mit dem Pflanzer zum Büchsenschmied, und wählten fich ein halbes Dutend Riffen aus, zwei hatten fie, so daß jeder Mann seine

<sup>1)</sup> Hands, Taglöhner, Gefellen, Gemiethete.

Risse hatte, und versah sie der Pflanzer mit Aerten, Pflügen, Riemengeschirr, Wolldeden und Allem, nahm ihnen dasür einen Theil ihrer Ladung ab, und waren auch andere Pflanzer zur Hand, die, als sie hörten, was vorginge, und daß es im Plane sen, sesten Fuß in Louissiana zu fassen, das Ihrige beisteuerten und sich der Sache annahmen, und nahm ganz Natchez schier lebhafsten Antheil daran."

"Und rüfteten George und Dan und die sechs Hände das Flachboot gehörig aus, mit Allem, was zu einer Ansiedelung im Busche vonnöthen, und als sie mit Allem fertig, suhren sie den Missisppi herab, und rechts in den Redriver ein."

"Hatte ihnen aber der Pflanzer die französissche Zeistung ins Englische übersett, und ihnen beiläusig anges deutet, wo herum wir unser Blockhaus aufgerichtet haben müßten, ihnen auch vom Bayon oberhalb der Einmünsdung des Blackriver in den Redriver gesagt."

"Und fuhren also in den Redriver ein, und kamen, bis wo rechts der Blackriver einmündet, und sahen links das Bayou weiter oben, und trieben da hinein, und fuhren immer weiter hinein, bis sie endlich nicht weiter konnten."

"Und kamen endlich in der Bucht an, wo wir gehalsten, und fanden unsere Spuren und unser Kielboot, das wir im Laubwerke verborgen, und obwohl sie über das Kielboot stucken, wußten, daß wir ein Flachboot hatten, so ließen sie sich doch nicht irre machen, und folgten unserer Spur, und kamen endlich glücklich in unserer Niederslassung an."

"Und war, fuhr ber Alte fort, ob ihrem Erscheinen große Freude unter uns, und gingen sogleich George und Dan mit Jonas, und sahen sich das Land von allen Seiten an, und nachdem sie Alles gesehen und calculirt, kamen sie zurück ins Blockhaus, wohin wir früher zurückgekehrt. Hatten bloß noch Godsend nachgesehen, der seine Fallen 1) für wilde Truthühner aufgestellt, und

<sup>1)</sup> Die Art, wie die wilden Truthühner in den westlichen Staasten gefangen werden, ist folgende: Man grabt einen abschüfsigen Graben, achtzehn Joll tief und breit, über deffen in einen Sack ansgehendes Ende Stöcke oder Sprossen gelegt werden. Darüber legt man parallel zwölf Fuß lange und vier bis sechs Joll dicke junge Bäume, über diese wieder parallel andere, so daß das Ganze ein rechtwinkeliges Viereck bildet. Man fährt mit der Schichtung fort, bis die über einander gelegten Stämmehen eine Höhe von vier Fuß erreicht, und einen Käsig bilden. Herauf wird derselbe mit Reisig und einigen stärkeren Stämmen belegt. Julest werden in den Käsig einige Wälschronkörner geworsen, und so weiter hinauf in den Graben in Zwischenräumen, oft eine Meile bis an

ein Zehn gefangen, die wir ihm halfen nach Hause bringen."

"Und fagt George, wie er die Leiter hinaufsteigt zur Stockabe, sagt er: wohl ist bas ein tüchtiges Blockhaus, bas eine Belagerung aushalten kann, und ist aber bas Land ein so mächtig transzendentes Land, als ich im ganzen Westen nicht gesehen. Ist ein Fact."

"Und erklärten wir ihm nun, wie wir gefochten, und wie Mfa gefallen, und wie die Spanier eingebrochen, und wie Godfende Rugel und von einem großen Unglücke befreit."

"Und drückt er dem Buben die Hand, und fagt: haft wie ein braver Kentuckier gethan, wie ein glorreicher Kentuckier, und so habt Ihr Alle, und der alte Boone konnte nicht glorreicher gesochten haben. Und send nun

Note bes Berausgebers.

bie Orte, wo sich die Truthühner aufzuhalten pflegen. So wie eines berselben das Wälschforn entbeckt, ruft es die Uebrigen herzbei, und die ganze Familie verfolgt die Spur, und gelangt so in den Graben und den Käsig. Da angelangt, fressen sie das Wälschforn und springen dann auf die Sprossen, ängstlich einen Ausweg suchend; da sie jedoch immer nur hinauf, und nie hinab schauen, so sinden sie de Dessnung nicht, und bleiben eingeschlossen, von einer Sprosse auf die andere springend, die ke von dem Fallensteller in Empfang genommen werden. Siehe auch J. J. Audubom Ornithologic Biography of the United States.

Herren bes Landes, und wenn Ihr wollt und nichts bagegen habt, so will ich Euch meine Notion fagen."

"Und fagen wir, haben nichts entgegen, feine Notion zu hören."

"Und fagt er: habe die Notion, habt gefochten, wie glorreiche Kentuckier, und ist das Land Euer, und wenn Ihr nichts entgegen habt, so will ich kommen mit den Meinigen."

"Was fagt Ihr ba? schreit Rachel schier giftig. Wenn wir's erlauben und nichts entgegen haben — was sind bas für Neden, Schwager, von einem Blutsfreunde und dem Bruder Asa's?"

"Ganz ernst gemeinte Reden sind das, Schwägerin, sagt George; in allem Ernste gemeint. Ist das Land Euer, habt es mit Eurem Blute erobert, und seyd Ihr daher diesenigen, die man fragen muß, wenn man sich hier eine Hütte zu bauen die Notion hat. Und so Ihr nichts entgegen habt, kommt Euer Schwager George mit Weib und Kindern, und bringt Euch noch ein Dußend, oder mehr, tüchtiger Bursche mit, denn sehe es, habt nicht zweimal leberssuß an Händen."

"Das ift es ja eben, Schwager, — bas ift es ja, warum Nathan hinaufschreiben sollte, Euch zu berichten,

wie wir hier auf so mächtig schönes Land gestoßen, das von keiner Seele geeignet — just für's Nehmen zu haben ift. Und da es sich nun so prächtig fein gefügt."

"So hat es sich, sagt George. Und sage Euch meine Notion, sagt er: will Euch vier der Bursche hier lassen, oder auch alle sechs, glaube schier, Ihr seht es lieber, wenn ich sie Euch alle sechs da lasse, kennt sie, sind ordentlicher Leute Söhne, des Jims und Waddys und Sticksaft und Skull's und Davy's Söhne, just die ächte reelle Kentuckybrut — vom Saltriver und Kentucky."

"Und mögen Euch unterdessen helfen Eure Häuser aufblocken und einrichten, so daß, wenn wir kommen, unsere Weiber Obdach sinden, obwohl, wenn sie es nicht sinden, sie sich die Haare auch nicht ausreißen werden."

"Und waren wir natürlich Alle einverstanden, und blieben George und Dan bis zum nächsten Tage, und besprachen wir Alles, und mit Anbruch des nächsten Tages kehrten sie zum Bayou zurück."

"Und war Jonas mitgegangen, und nahmen George und Dan statt der Arche das Boot, das sie an der Arche hängen hatten, zu ihrer Rückfahrt, und suhren den Redriver hinab, den Missisppi ein, auf unsere amerikanische Seite hinüber, wo sie landeten, das Boot den Wellen überließen, und bann zu Fuße nach Natchez hinaufginsen. Riesen beim Pflanzer an, und der verschaffte ihnen ein Paar Gäule, und gingen burch das Choctaws und Cherokeeds: Territory nach Kentucky zurück, und trasen glücklich am Saltriver ein."

"Und waren ba kaum angekommen, als sie ihre Bekannten und Freunde zusammenriesen, und ihnen Bericht abstatteten, was sie für mächtig schönes Land gesehen, und wie Asa Nollins und ich ein Blockhaus barauf gebaut, und eine Belagerung ausgehalten, und wie Asa die Fees mit seinem Blute bezahlt."

"Und unsere Freunde am Saltriver, wie sie das hören, erheben sie sich wie ein Mann, und schwören eisnen harten Eid, Asa Nollins habe gethan wie ein reeller Kentuckier, und habe das Land erobert und behauptet wie ein wahrer revolutionärer Kämpfer, und solle ihm dafür der Dank des ganzen County zu Theil werden."

"Und versammelten sie auch eine public meeting, und votiren Asa Nollins den öffentlichen Dank, und ressolviren, wie es sich für Kentuckier nicht gezieme, die Hände in Schooßzulegen, wenn Landsleute und Freunde mit Fremden und Ausländern im Kampse begriffen sind um so mächtig schönes Land, und wie es Kens

tuckiern gezieme, das eroberte Land behaupten zu helfen, und beizustehen, sowohl mit Männern, als sonstigen Dingen."

"Und bildeten ein Comité, das Alles das leiten und in Ausführung bringen follte; und meldeten sich sogleich ein Dupend tüchtiger Bursche und junger Männer, die zu unserem Beistande abzugehen entschlossen waren. Und ließen sich die Mehrzahl der Bursche mit ihren Mädchen trauen, und zimmerten eine Arche zusammen, und in drei Wochen schifften sie sich mit ihren jungen Weibern und Ferkeln und Kühen und Notions ein."

"Und kamen mit ihren Weibern und Notions auch glücklich den Missisppi herunter, und zu und herüber, und sahen wir sie gerade fünf Monate nach dem Auf-bruche George's anrücken."

"Und ging nun der Jubel im guten Ernste an, und machten wir und nun daran, eine reelle Niederlassung zu gründen, und ging es über Ausmessen der Ländereien und Fällen der Bäume und Aufblocken her, hörtet schier nichts Anderes, als den Knall der Aerte."

"Und war dieses bloß der Anfang; die Hauptsache kam erst, als ein dreißig Familien nachrückten, dreißig so reelle Familien, als je aus der alten Dominion ins

neue Kentuck ausgezogen, — und mit ihnen Kühe und Kälber, und Gäule, und Alles, und tüchtige Zimmersleute und Schreiner."

"Kamen aber auch die beiden Acadier mit ihren Familien, um sich in unserer Nähe anzusiedeln; sagten, es gesiel ihnen bei uns besser, als unter ihren wilden Nachbarn und trägstolzen Altadeligen."

"War uns aber nicht zweimal angenehm, die französische Sippschaft unter uns zu haben, besonders als wir merkten, daß mehrere nachzukommen die Notion hatten, fanden aber Mittel, dem Zuzuge Einhalt zu thun."

"Wären sonst keine unebene Leute gewesen, im Gegentheile, tüchtige Jäger, die Tag und Nacht auf dem Anstande lagen, und ihr Wild schier um nichts wieder weggaben. Gaben Euch den schönsten Bären, die Narren, für eine Gallon Whisky, und wenn sie die Bärenklauen allein zu Markt gebracht, hätten sie sich ein ganzes Faß kaufen können. Hatten aber eine Abosmination, die wir absolut nicht vertragen konnten, und die war ihr ewiges Tanzen."

"Wie, ihr Tanzen? fragten wir."

"Könnten es, sagten sie, unmöglich lassen, und war

gerade immer an Sonntagen, daß ihnen die Fußsohlen so juckten; so unglaublich Christenleuten so etwas klingen mag. Wareinwahrer Gräuel, die alten und jungen Narren in ihren Wolldecken, Braguets und Mitassen so herum-hopsen zu sehen, und calculirten wir lange, wie der Abomination Einhalt gethan, und unsere Niederlassung von dem Schandssech befreit werden möchte."

"Und beschlossen wir endlich in öffentlicher Versammlung, und erhoben zum Gesetz, daß zwar das Tanzen nicht verboten seyn solle, da es Jedermann frei steht, seine Füße zu gebrauchen, wie ihm am Besten dünkt, aber solle das Aufspielen zum Tanze bei fünf Dollars Strase verpönt seyn."

"Und gesiel den französischen Gesellen dieses Gessetz gar nicht, und weigerten sich, unsere gesetzgebende Gewalt anzuerkennen; sagten ihnen aber, wenn sie die Bortheile unserer Gemeinschaft genießen wollten, müßten sie sich auch die Beschränkungen, die sie auferlegten, gefallen lassen. Starrten uns an, schier verwundert, und wußten nichts zu sagen, als daß wir weder Synzbicus, noch Gouverneur, noch Commandanten wären, und also keine Autorität hätten, Gesetz zu geben, da wir nicht von Gott eingesetzte Obrigkeiten wären; und

hielten die Narren ihre Commandanten für von Gott eingesetzte Obrigkeiten."

"Und hatten wir nichts gegen diese ihre Meinung, da sie keine Amerikaner, sondern bloß Franzosen waren, mit denen zu disputiren wir unter unserer Bürde hielten, war uns aber das Treiben ärgerlich, und schlossen sie ab, und durften absolut nicht herüber in unser Gehäge."

"Und hielten sie das ein halbes Jahr aus, und zogen die meisten Familien wieder weg, einige aber blieben, und darunter die Acadier, und sahen oft über die Fencen herüber unserm Thun und Treiben zu, und baten endlich, wir möchten sie wieder in unsere Gemeinschaft aufnehmen — und sie die Wege, die wir ausgelegt, und die Sägemühlen, die wir zu bauen angefangen, benutzen lassen."

"Und beliberirten wir darüber und gewährten ihre Bitte, gegen das Versprechen, daß sie die Abomination des Tanzens aufgeben, und sich wie vernünftige Mensschen an Sabbathen geberden sollten. Und gaben sie ihr Umherspringen auf, und wurden nach und nach ordentsliche Leute und wohlhabend dazu, und sind jest brave tüchtige Bürger, freilich keine Amerikaner."

"Aber was fagte die spanische Regierung zu diesem Lebensbilber a. b. west. Semisph. V.

Euerem Treiben? fand ich endlich Gelegenheit einzus schalten."

"Was sie sagte — versetzte der Alte kopfschüttelnd — was sie sagte, wissen wir nicht, führten aber einen alls mächtigen Krieg in ihrer Zeitung, und klagten über völkerrechtliche Verletzung ihres Gebietes. Und war uns das schier zum Lachen, diese Franzosen und Spanier über Verletzung des Völkerrechtes klagen zu hören, sie, die um das Völkerrecht in Amerika gerade so viel gegesben, als der T—l um das neue Testament. Ließen uns ihre Klagen wenig ansechten, versuchten aber, uns das Leben sauer zu machen, waren ihnen sedoch mittlers weile zu stark geworden."

"Wandten sich zulet an die Central-Regierung in Philadelphia") und klagten bei ihr, war aber dieses just Wasser auf unsere Mühle."

"Wie, Waffer auf Euere Mühle?"

"Glaubt Ihr denn, der alte John?), so torustisch

<sup>1)</sup> Damals war befanntlich noch Philadelphia ber Sit ber Centralregierung.

<sup>2)</sup> John Abams, ber Nachfolger Washingtons in ber Prästebentur von 1797 bis 1801, und burch seine torustischen Grundsfätze bekannt.

er auch ift, hätte es wagen dürfen, Bürger in der Klemme steden zu lassen, und zwar Bürger, die mehr für das Beste der Union gethan, als —. Wollte es ihm nicht gerathen haben. Aber —"

"Aber, unterbrach sich ber Alte, über die Stirne fahrend, wie Einer, der sich besinnt; lassen wir das für jett, habt einstweilen genug von der Geschichte des Blockhauses gehört und der Niederlassung Asa's, und mögt nun eine Notion haben, wo Ihr send, und daß wir, schlicht wie Ihr und seht, nicht die Leute sind, und ins Bockshorn jagen zu lassen, und das ist einstweilen genug. Werdet das Weitere später hören — bis wir mehr Salz mit einander gegessen haben."

"Wir," bemerkt ber Graf, "hätten Vieles barum gegeben, mehr über die künftigen Plane und Absichten bieses seltsamen Menschen zu hören, aber sein betermisnirtes Wesen und eine plögliche Bewegung gegen bas Licht zu, hielten unsere Zungen gefesselt."

"Er ging mit großen Schritten einer rohen Umzäusnung zu, durch beren Postengitter wir zum Hause geslangten. Auf ein leises Tappen ging die Hausthure auf; der Alte ergriff unsere Hände, und uns im Finstern

eine Treppe hinanführend, brachte er und in eine Dachs kammer, in der sich ein gewaltiges Ehebett mit Mußz quittovorhängen, mehrere Sessel und ein weißgedeckter Tisch befanden; auf letterem eine Bouteille mit Gläsern und das Licht, das uns bisher als Lotse gedient hatte."

"Der Alte nahm die Bouteille, und die drei Gläser voll schenkend, stieß er auf unsere Gesundheit an."

"Wir versuchten bas Getrant;— es war so feiner East=India-Madeira, wie ich felbst in England nur in ben ersten Häusern getrunken zu haben mich erinnerte."

"Wo habt Ihr diesen köstlichen Madeira her? fragten wir überrascht."

"Schmedt er Euch? verfette er; habe ein Dutend Demijohns von Neworleans herauftommen laffen."

"Bon Neworleans? Ihr steht also, trot Eurer Kriegserklärung gegen die spanische Regierung, mit Neworleans in Berbindung?"

"Der Mann lächelte gufrieden."

"Pshaw, eine Art Waffenstillstand, der vielleicht wieder in Krieg ausbricht, vielleicht die Friedensratisistation bringt. Hoffe das Lettere — ist unser Beider Interesse."

"Guer Beider Intereffe! wiederholten wir. Der

Ton unserer Stimme hatte — wie Sie sich leicht vorsftellen können — einen ftark ironischen Nachklang."

"Der Mann schaute uns mit einem schlauen Lächeln an." —

"Ei, etwas dergleichen. Eure spanische Regierung, versteht Ihr, sind Menschen so wie wir, um kein Haar besser — im Gegentheile; — doch genug davon, morgen ist auch ein Tag, wollen etwas auf morgen versparen, bis wir mehr Salz mit einander gegessen haben. Jest trinkt Euern Madeira aus; werdet ihn nicht besser in Neworleans treffen, ist von meinem Commissionär, einem Monshur Laplace."

"Wie, Monsieur Laplace Euer Commissionar? fragten wir zweiselhaft. Wir hatten Empsehlungsschreiben an ihn, der Franzose von Geburt, mit Lacalle verwandt, und Banquier der Regierung war."

"So ifts, sprach der Alte; Monshur Laplace bes forgt meine Geschäfte, und nimmt unsere Baumwolle und Taback."

"Also Ihr bauet Baumwolle und Taback? fragten wir mehr und mehr erstaunt."

"Der Alte lächelte wieder."

"Wundert Euch das? Freilich! habe schier vergef-

fen, daß Ihr aus den Attacapas kommt, wo sie Euch eben nicht die beste Notion von uns beigebracht haben mögen."

"Die Wahrheit zu gestehen, sielen wir lachend ein, so haben sie eine weniger schlimme Notion von Euch, als Ihr gegen Louisiana, nach Eurem eigenen Geständenisse zu schließen." —

"Der Alte lächelte wieder."

"Sind feltsame Leute, Euere Attacapaer, fuhr er uns überhörend fort; — seltsame Leute, denen es ernstlich Noth thut, aus ihrem sündhaften Faulleben aufgerüttelt zu werden. Werden aber aufgerüttelt werden, werden — "

"Glaubt Ihr? fragten wir."

"Pshaw! Habe Euch schon gesagt, daß morgen auch ein Tag ist, aber Ihr Franzosen — meinte er kopfschüttelnd — man wird mit Euch nie fertig. Wenn Ihr in Allem so tüchtig wäret, wie im Mundstücke! Send gefährliche Leute."

"Ich glaube, Alter, wir könnten noch Etwas von Euch lernen."

"Calculire fo, meinte er, in unsern Ton einstimmenb. Jest gute Nacht und trinkt Guern Madeira, und bedt Euch warm zu."

"Und wir faben," fährt der Graf fort, "dem Alten nach, eine merkwürdigere Erscheinung war und in unserem ganzen bewegten Leben noch nicht vorgekommen. Da ftand er, der Bauer, Lederwamms, Republikaner, Hinterwäldler, Holzhauer, der mir nichts dir nichts gegen die spanische Regierung das Schild erhebt, ihre Truppen schlägt, sich gegen ihren Gouverneur im Kriegs= zustande befindet, sich mit Hunderten seiner Landsleute in einem feindlich fremden Lande festsett, und das Alles so ruhig, so gemächlich, so ganz sans façon, als wenn er einen Nachbar-Sinterwäldler durchgebläut, den Rechtstitel dazu in seiner Kauft und Tasche führte. Wir starr= ten ihm nach, ein folder Charafter war uns noch nie vorgekommen. Diefer praktische Sinn, Lebensweisheit sollte ich fagen, und wieder Ignoranz, dieses Bartgefühl, und Fühllofigkeit, diese Simplizität, und Verschlagenheit, Starrheit und Geschmeidigkeit, sie berangirten uns, denn sie verwoben sich, verschmolzen so feltsam in dem Manne, daß wir, Menschenkenner wie wir uns bunkten, das erste Mal in unserem Leben standen, die goldene Fluffigkeit in unfern Glafern anstierend, ohne Worte zu finden."

"Und was das Seltsamste war, ohngeachtet wir die

Gefährlichkeit dieses Mannes uns gar nicht verhehlen fonnten, über seinen wahren Charafter feinen Zweifel hatten, denn daß er den nimmersatten Ländereien-Appetit seiner Mitbürger großentheils in ber Absicht angeregt, ben Strom ber Auswanderung in unfer Land geleitet, um die spanische Herrschaft zu fturzen, das lag nur zu flar vor Augen; bas Seltsamfte war, bag wir ihm trop dieser Gewißheit nicht gram seyn konnten, ja ihn vielmehr lieb gewonnen hatten. Db sein und ber Seinigen wirklich bullföpfiger und auch am Keinde achtbarer Muth, oder die Naturdiplomatik, — nie habe ich gefährlichere Plane hinter naiverer einladenderer Treubergiakeit mas= firt gesehen — oder endlich der funkelnde Madeira diese Ideenrevolution in uns bewirft, laffen wir dahin gestellt fenn. Der Lettere mochte jedoch bas Seinige beigetragen haben, so schlimm ein solches Bekenntniß im Munde eines loyalen Cavaliers von altem Hause lauten mag, wenigstens hatte unsere patriotische Entrustung, die während der Stizzen des Alten öfters auszubrechen ge= broht, mit dem erften Buge aus dem Glafe einen ftarken Stoß erlitten."

"Aber Sie können sich gar nicht vorstellen," meint ber Graf lächelnd, "welche Wunder eine Bouteille

Madeira, unter solchen Umständen in die Scene gesbracht, hervorzubringen vermag. Mit jedem neuen Zuge, den wir aus den Gläsern thaten, wurden unsere Ideen philanthropischer. Ein Mann, dem so deliziöser Madeira von seinem Commissionär, dem Regierungs-Bankier, zugesendet wird, — ein solcher Mann konnte unmöglich der ruchlose Geselle seyn, als welchen ihn das Gerücht schilderte; — ein ganzer Train comfortabler Nachtge-danken reihete sich an diesem Abende einen Stoß, der ihr für die Zukunst eine ganz veränderte, mit unserem bissherigen Leben stark contrastirende, Richtung gab."

"Natürlich leerten wir die Bouteille, warfen dann die Fragmente unserer Garderobe, — die mehr an uns flebten als hingen, weg, und uns in das Bett, in dem wir bald von einem Schlafe umfangen wurden, um den uns wohl ein König beneiden konnte."

## Squatter-Leben.

"Unser Erwachen bot einen komischen Auftritt dar. Wir lagen in einem gewaltigen Shebette mit Musquitto» worhängen, und einem Himmel, so groß, daß er zur Billardtafel dienen konnte. In unserer Dachkammer besann es heiß zu werden. Sowohl Lassalle als ich hatten nur selten zu Zweien geschlasen. — Eine sonderbare Empfindung kam über uns. So war mir, als ob ich in einem Dampskessel läge, und die Dünste, die um mich herum ausstiegen, immer beengender würden, so daß ich, nicht mehr im Stande ihren Druck auszuhalten, mich weiter zurück schob. Etwas Hinderndes sühlend, wurde plöglich meine Angst so groß, daß ich erwachte, und ausrief, was, weiß ich nicht mehr."

"Das Etwas neben mir antwortet mit einem Parbleu! Wer ift ba? Ein Mann!" "Wer ist da? schreie ich zurück; ein Mann!"

"Morbleu! Was ist bas? schreit mein Gegenpart und prallt an mich an."

"Ich wieder zurud; fo schießen wir an einander, und im Bette herum, und reiben die Augen, und erkennen und, und brechen in ein lautes Gelächter aus."

"Wo find wir? fragt Laffalle."

"Wo find wir? ich."

"Und abermals reiben wir die Augen, und Laffalle schlägt die Borhänge zurück."

"Ma foi! In der Residenz seiner republikanischen Ercellenz, die Sr. katholischen Majestät beider Indien -den Krieg erklärt."

"Und fünf und dreißig ober mehr Barbe-noirs 1) in die andere Welt gesandt."

"Und Besitz von ihrer getreuen Provinz Louissana ergriffen."

"Weil sie ein purer Abfall vom schmutig groben Gesellen Mississipp ist."

"Und wieder brachen wir in ein gellendes Gelächter aus, und bann schauten wir aus unserem Räfige, in

<sup>1)</sup> Schwarzbarte, Spanier.

dem wir wie ein Paar reißende Thiere eingesperrt lagen, in die Kammer hinaus."

"Und wieder Gelächter."

"Sie war, wie die Rammern und Stuben der Sinterwäldler es häufig find, mit einer ganzen Familiengar= berobe ausstaffirt. Wohl an die zwanzig Weiberröcke und Röcken an der einen Wand — an der andern lederne Inerpressibles, Jagohemden, Westen und Röcke in allen Karben des Regenbogens. Was uns aber als das Interessanteste erschien, das waren die Tapeten. Die Wände waren wirklich tapeziert, aber womit? Mit Bflügen, mit Stüblen, mit Tischen, Seffeln, Schiffen, Stiefeln, Schuhen, Rindern, grinfenden Regern und Regerinnen, mit Bundeln unterm Urme, trabend und im Entlaufen begriffen, mit Waschzubern, Alles zum Sprechen getreu, in Holzstichen, abconterfeiet. Wir rieben uns nochmals die Augen, und lasen in Zoll langen Buchstaben: Poulsons Philadelphia Advertiser, New-York Gazetteer, Raleigh Daily, Boston Courier - und fprangen zugleich, im hemde, wie wir waren, aus dem Bette, um diese neuen Tapetendessins näher zu betrachten, für und die intereffantesten, die es geben konnte."

"Es waren Zeitungen, mit benen die Wände von

oben bis unten überklebt waren. Da gab es Angriffe gegen George III. und bas englische Ministerium, gegen ben Congreß, Washington, Abams, ber bamals Brafibent war, die politischen Tagesneuigkeiten Europa's, von Anno 76 herab in amerikanischem Zuschnitte dem republikanischen Publikum aufgetischt; — die Mehrzahl der Colonnen war jedoch mit besagten Notions, um mich bes charafteriftischen Ausdrucks Nathans zu bedienen, ausgefüllt: Buten, Stiefeln, Schuhen, Mehl- und Whistyfässern, Alles recht anschaulich in Kiguren den Lefern und Nichtlefern vor Augen gerückt, - bas Ganze eine Musterkarte des öffentlichen Lebens, die uns, wie die neueren Bädagogen es mit ihren Zöglingen zu thun pflegen, spielend in die Rudimente der republikanischen Lebenspraris - einzuführen berechnet schien. Und in der That wurden diese Zeitungen, wie sie uns den öffentlichen Verkehr, die Rultur, die Sitten und Meinungen, gleichsam im Spiegel, vorhielten, gewiffermaßen Licht= strahlen, die unsere confusen Ideen zuerst aufhellten. Was ich früher hinsichtlich Nathans und seiner Gefährten, als Amerikaner, bemerkt, wurde uns nun in Bezug auf Republik flar. Wir begannen zu merken, baß wir in der Nähe eines wirklich republikanischen Landes und

unter Republikanern waren, gebornen Republikanern, himmelweit von unsern französischen Republikanern verschieden. Es begann uns zu tagen, daß diese Republiskaner, ihrem Ursprunge und Prinzipien nach so ganz von den Unstrigen verschieden, auch nicht nach dem Maßstade unserer von oben herab geformten europäischen Massen beurtheilt werden dürsten, daß, so wie ihre Abshängigkeit von der Krone Englands eine ganz andere gewesen, als die unseres Volkes von ihrem angestammsten Monarchen, ihre Revolution und die Folgen auch ganz andere beurtheilt werden müßten. Im Eiser und der Hise unserer Lectüre und den darauf folgenden Desbatten hatten wir es ganz vergessen, daß wir noch im bloßen Hemde standen."

"Wir wurden daran erinnert, als es auf einmal ftark an der Kammerthure klopfte."

"Ins Bette zurud zu springen, war zu spät, so ersgriffen wir das nächste Beste, bas uns von der Famisliengarderobe in die Hände kam, und warfen es ohne weiteres über uns."

"Die Thure ging auf, und Nathan trat herein, in Gile, wie es schien, und mit gerunzelter Stirne."

"Wie er uns in dem Hinterwäldlerinnen-Aufzuge

erblickte, stand er wie erstarrt, und sah uns mit großen Augen an. Gine Weile hielt er inne, wie um sich zu fassen, nahm aus seiner blechernen Büchse ein Röllchen Birginiakrautes, schnitt ein sogenanntes Quid 1) ab, und es zwischen die Backen schiebend, betrachtete er uns kopfsschüttelnd nach einander."

"Wir hatten Mühe, bas Lachen zu verbeißen."

"Wohl nun! hob er an, das heißt, was ich komplete Frolic nenne, geradezu eine Frolic, bei'm lebendigen Jingo! und will ich nicht Nathan Strong heißen, wenn es nicht fo ist!"

"Haben die Notion, es ist so; erwiederten wir mit entsprechendem Ernste."

"Vermuthe, es ift, wiederholte der Alte, indem er das Tabackflümpchen von der linken auf die rechte Backensfeite translocirte. Sage Euch, Monshurs, sage Euch, vermuthe, Ihr seyd in einer glorreich fröhlichen Laune. Ist ein Fact." —

"Bermuthen, wir find, erwiederten wir."

"Hat je Einer in seinem Leben so Etwas gesehen, fich in die Petticoats der Mary und Elisabeth zu ver-

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche Portion eines Tabacklauers.

mummen. My! rief er wieder, das ist ja geradezu Tollheit!"

"Freund! hob Lassalle an, mit der einen Hand Elissabeths Unterröcken haltend, die andere in die Sette gestemmt: Habe die Notion, Ihr sepd ein gewaltiger Mann, und ein gescheidter Mann dazu, der, wenn er gleich die Straße nach Amerika nicht entdeckt, doch die nach Louisiana gesunden, und Sr. katholischen Majeskät von Spanien und beider Indien darüber den Krieg erklärt."

"Die Miene Nathans verzog sich gräulich, aber Lassalle ließ sich nicht irre machen."

"Jedoch trot Eures bonapartischen Feldherrngenies, fuhr er fort, das die Pässe von Louistana forcirt, so wie jenes die Alpenpässe, dürfte es Euch schier schwer wers den, haben wir die Notion, die Eingangspässe in diese Soidsfants und Cidevant-Hosen zu finden."

"Und fo fagend, hob Lassalle mit dem einen Fuß die fragmentarischen Reliquien unserer Kleidung auf."

"Nathan langte nach ben Bruchftuden und befah fie mit prufendem Auge von allen Seiten."

"Will Euch meine Notion auf einmal fagen, sprach er kopfschüttelnd, die Bruchstücke wieder fallen laffend —

will fie Euch fagen. Calculire, baß biefe Hofen ba nichts weniger als tragbar find."

"Getroffen, fielen wir ein."

"Nichts weniger als tragbar sind, wiederholte er, ohne sich stören zu lassen, und daß es schwer werden dürfte, die Stücke, die Ihr in dem Busche und Sumpse und auf den Prairies verloren, wieder zusammen zu sinsen. Will Euch aber meine Notion auf einmal sagen. Calculire, daß hier — er deutete auf die Wand — Stoff genug ist, zwei solche Monshurs, wie Ihr seyd, in dezentes Geschirr zu bringen, und daß Mistreß Strong noch Linnen genug haben wird, Euch ein honettes Hemde in Bargain zu lassen.

"Calculiren, gegen gute Bezahlung."

"Er überhörte die Worte und stampfte einige Mal mit dem Fuße."

"Das macht mit dem alten Weibe und James und Godfend ab. Mische mich nichts in ihre Sachen, aber schaut, daß Ihr aus den Petticoats herauskommt, denn sehen Euch Mary und Elisabeth in ihrem Geschirre, so bringt sie in ihrem Leben nichts mehr darein."

"Unter diesen Worten ging die Thure auf, und es trat ein —"

"Ein compaktes rundes Weibsstück, stark colorirt, mit einer einigermaßen großen rothen Nase, die einige nähere Bekanntschaft mit Madeira oder Magentrost versieth, zusammengezogenen Lippen, eingebogenem Kinn, vollen Backen und scharfen kleinen blauen Augen, die zeitweilige gute Laune offenbarten, obwohl ihre Miene jest totale Sonnenfinsterniß verrieth, oder vielmehr jene Apathie, die, wie ich vermuthe, einer der Grundzüge des hinterwäldlerischen Charakters ist."

"War das Erstaunen Nathans bei unserem Anblick groß gewesen, so war das der Dame übergroß. Eine Weile sah sie ihren Cheherrn an mit fragendem Blicke — ob es auch in unseren Köpfen richtig sey — dann wieder uns."

"Haben wir die Ehre, Miftreß Strong zu feben? begrüßten wir die Dame, einen Knicks ichneibend."

"My! rief sie Nathan zu."

"Sage Dir, altes Weib — sage Dir — ift ganz richtig. Hat sie nicht, sind aber, vermuthe ich, Franzosen — weißt Du."

"Die Worte waren mit einem jener Rucke begleitet, die nur Hinterwäldler geben können."

"My! rief bie Dame wieder."

"Ist ein Fact, versetzte er, aber hat sie nicht, fügte er beruhigend hinzu."

"Sie schaute uns, abermals ihn an. — Wohl nun, Nathan, bas ift considerabel quer."

"Ei, so ist es, hat sie aber nicht — altes Weib! — ift aber quer, das ist ein Fact. — Nun, will Dir sagen, ja, will Dir meine Notion auf einmal sagen: Calculire, daß Du den beiden Monshurs da Wäsche bringst, und daß sie sich hier auswählen, was sie brauchen. Ist ihr Geschirr schier so zersetzt, als wenn es zwei wilden Prairierossen am Rücken gelegen wäre; aber hat sie nicht."

"Und es hat fie nicht? fragte fie, offenbar etwas beruhigter."

"So wenig, als es Dich und mich hat."

"Und es hat sie nicht? wiederholte sie. Nun, haben es aber gottlos getrieben mit Reden und Schreien und Lachen und Springen; sind quere Leute bei alledem, und die Betticoats der Elisabeth und Mary!"

"Ift so ihre Weise, altes Weib, bin aber confibe= rabel froh, daß es sie nicht hat. Waren ob dem Block= hause, weißt Du, und erzählte ihnen, und sagte ihnen, und weißt, ist der Sumpf keine tausend Schritte davon, und stagnirt jest ber Sumps, und ist gerade die gefährslichste Jahredzeit, und verbreitet seine Ausdünstungen des Morgens und Abends, die, weil sie leichter sind, als die Atmosphäre, sich gerne in die Höhe ziehen. Sah das Nachtgespenst herüber kommen, und brach deshalb auf, und führte sie ins Haus. Weißt, nehme in solchen Fällen immer ein Paar Gläser Madeira, und decke mich warm zu, und schwiße die bösen Dünste aus, und verstreibt den Ansah der Madeira, und wenn er sich wie Blutegel in die Poren eingesetzt hätte."

"Burde es Dir nicht gedankt haben, Nathan, versficherte fie ihn, gar nicht gedankt haben, mir da Gafte mit bem Shake 1) in's Haus zu bringen."

"Hat sie aber nicht, remonstrirte ber Alte ungeduls dig, sage Dir, hat sie nicht, hat sie so wenig, das Shake, als es Dich und mich hat, und war es da gar nicht vonsnöthen, wie närrisch hinüber zu springen, und die Thüre aufzureißen, und Trouble in eine Bersammlung zu bringen, die am Abstimmen ist. Hatte kaum Zeit, meine Stimme abzugeben."

"Calculire, hast sie aber gegeben, wie sich's für einen

<sup>1)</sup> Fieber, Fieberrütteln.

Reglähter gehört und gebührt, und es, um Ordnung aufrecht zu erhalten, Noth thut, sprach sie, die beiden Arme in die Seite stemmend."

"Nathan zuckte wieder mit demselben hinterwäldles risch eigenthümlichen Rucke die Achseln, schob den Klums pen Kautaback aus seinem zeitweiligen Depositorium hinter der rechten Backenseite unter die linke, und gab dann abgemessen Folgendes von sich:"

"Sabe die Notion, altes Weib! wurde dein haarschmuck um kein Item grauer senn, wenn Du bein Behirn weniger mit Dingen beschwertest, die - calculire ich - nicht zur Sache gehören. Sage Dir, altes Weib! fage Dir, gehören nicht zur Sache, die Dinge drüben; bin jett hier von wegen der Dinge hier. Bin hier von wegen dieser beiden frangösischen Monshurs, und sage Dir, hier find fie. Ift ein Fact, altes Weib! find hier. Wie und warum ist nicht die Frage, und geht Nieman= ben etwas an. Sabe aber die Notion, fie find just hier, weil ich es so haben will, und sage Dir, hier sollen sie bleiben, so lange als sie Luft haben. Und schau fie Dir wohl an, und will Dir sagen, ei, so will ich, will nicht fagen, daß diefe da - Sofen oder was fie find - gang find, aber habe die Notion, sie find es nicht, und calculire, es würde Dich einigermaßen perplex machen, das, was verloren gegangen ist, zwischen hier und Cote gelée zusammen zu sinden, und sie wieder in ein Ganzes zusammen zu schweißen; calculire, würde auch nicht allzu reputirlich seyn, zwei derlei Mannsgesellen in angebrochenem Geschirr im Hause umherstrollen zu lassen, wenn es Notions genug giebt, sie six und fertig herzustellen. So calculire ich denn, das Beste, was sich thun läßt, ist just, ein Paar Hemden six und fertig herauf zu bringen, und unter den Hosen und Wämsern von James und Godsend auszulesen, und sie in dezentes Geschirr zu bringen."

"Calculire, versetzte die Dame mit bewundernswersthem Gleichmuthe auf dieses Probestück hinterwäldlesrischer Argumentation, calculire, will die Hemden six und fertig herauf bringen, und magst Du unterdessen unter den Notions da von James und Godsend außswählen, und wird das Beste seyn, was sich thun läßt, sie so in dezentes Geschirr zu bringen."

"Calculire, calculire, fiel Nathan ein; calculire, wäre das so weit in Richtigkeit, und will ich unter den Nostions da auswählen, und wirst Du ein gutes Weib seyn, und dem Plodern und Plaudern ein Ende machen.

Was, Du eines Hinterwäldlers Frau, und da Alarums und Tantarums wegen ein Paar zerlumpter Hosen — und Franzosen!"

"Dieses lette Compliment, unsern armen Cidevant= Sofen und ihren respektiven Besitzern gespendet, fam gu fehr à l'improvista, als daß wir, die wir nur mit gro-Ber Mühe unsere Lachorgane zu zügeln vermochten, länger hätten guruckhalten fonnen," bemerkt ber Graf. "Wir platten zugleich heraus, und lachten fo unmäßig, daß Nathan selbst gewissermaßen angesteckt wurde, und die im Abgehen begriffene Dame, ichier verwundert, noch einmal den Rouf zur Thure hereinsteckte. Aber wer hätte es auch aushalten können! Da standen wir, Lassalle in Elisabeths, ich in Marys Petticoat, mit der linken Sand besagtes Petticoat haltend, mit der rechten den Mund, während die beiden Cheleute so ungenirt troden, grob, und wieder neckisch naiv über die zerrisse= nen Sosen und zerlumpten Franzosen debattirten! Sie famen uns gang so vor, wie ein Paar Baren, die mit einander spielen, und über deren drollig linkischem Tayven wir gang vergeffen, daß ihre Tagen derb auffallen und wehe thun."

"Wohl, calculire, fuhr der Alte fort, das wäre ab-

gethan, und will Euch sofort Euer Geschirr auslesen. Sabt fie aber erschreckt, die Miftreß Strong, mit Guern Quer = und Kreuzsprüngen, und Phantasiren, und Ala= rums, und dachte nicht anders, als es hätte Euch das Dunftgespenft geftern Nachts erfaßt, wie wir drüben standen am Blockhause, und machte Euch das Shake favriolen. Kommt binüber gesprungen in unsere Berfammlung, gab gerabe meine Stimme ab, und raunt mir schier verstört zu, wie Ihr es treibt, schier ärger, als ber alte Tom, der Whisky-Tom, wie er hieß, der neulich brauf gegangen; hatte auch bas Shake, ber alte Tom, und kam dann die Aguecake, 1) und trieb es, - ift just die Jahreszeit dazu — hat sichs auch am Sumpfe geholt. Bin aber froh, daß es anders ift - ei bin recht froh. Und will Euch jest Euer Geschirr auslesen."

"Und mit diesen Worten ging ber gute Nathan, uns, wie er fagte, unser Geschirr auszulesen."

"Habe die Notion, hob er wieder an, indem er ein Paar lederne Beinkleider herab nahm, und uns wechselsfeitig maß, diese ledernen Convenienzen da werden est thun. Sind nagelnen, calculire ich; hängen noch draus

<sup>1)</sup> Siehe erften Banb, G. 204.

ßen die Schinken von dem Bocke, dem die Haut anges hörte, und hat sie der Leather-Ned gegerbt, calculire ich —"

"Er hielt plöglich inne, horchte, that einen gewaltisgen Schritt gegen die Dachlucke zu, und hatte kaum hins ausgesehen, als er mit den Worten:"

"D—n! Ueber den tollen Frenchern da, gang die drüben vergeffen, zur Thure eilte."

"Aber Nathan! unser Geschirr, rief ich, ihm ben Weg vertretenb."

"D—n Euer Geschirr! brummte er, mich auf bie Seite schiebend, und durch die aufgeriffene Thure mit großen Schritten die Treppe hinab eilend."

"Wir fahen ihm einen Augenblick nach, und brachen wieder in ein lautes Gelächter aus."

"Aber was fiel ihm auf einmal ein?"

"Etwas muß braußen vorgegangen seyn, bemerkte Laffalle."

"Und er stedte sofort den Kopf durch das Dachfenfter, oder vielmehr bie Lude."

"Wohl Lassalle! was siehst Du?"

"Die Niederlassung scheint stark zu seyn, gab Lassalle zur Antwort. Ich zähle bereits dreißig Köpfe."

"Wohl, was find es für Leute?"

"Wetter : und sonnverbrannte Gesichter, athletische Formen, aber barunter einige schöne junge Männer."

"Was thun sie? was wollen sie?"

"Das ist schwer zu sagen, sie kommen noch immer aus dem Blockhause, bereits zähle ich an die Vierzig. Morbleu! was soll das? Einer im bloßen Hemde."

"Im bloßen Hembe! Was foll ber? Doch nicht Kirchenbuße thun, ober wollen sie ihn gar wie Kannibasten zum Gabelfrühstücke verspeisen? — Laß doch schauen, Lassalle, täuschest Du Dich nicht?"

"Und ich," lacht der Graf, "zerrte Lassalle ungeduls dig bei Elisabeths Unterröckhen von der Dachlucke zus rück, und schob meinen Kopf hindurch. Es war, wie Lassalle gesagt hatte."

"Vor einem Blockhause, das etwa zweihundert Schritte von uns am Abhange des Kammes in einer Gruppe von Catalpabäumen stand, und zu Gemeindes versammlungen bestimmt zu seyn schien, waren an die vierzig Squatters, umgeben von einer zahlreichen Brut kleiner Squatter und Squatterinnen, versammelt, in der Mitte ein Geselle im bloßen Hemde."

"Der Wicht schien sich nicht ganz behaglich zu füh-

len, seinen Grimaffen und wuthenden Geberben nach zu schließen. Er schlug beftig um sich, sprang bald an ben einen, balb an den andern Sinterwäldler beran, brohte mit den Käusten, ohne jedoch bei den apathischen Seelen einen sichtbaren Gindruck bervor zu bringen. Einige rauchten, Andere besprachen sich, Reiner schien eine besondere Gile bei dem vorliegenden Geschäfte zu haben; doch brachte die Ankunft Nathans einige Bewegung in die phlegmatische Masse, der Knäuel formte sich in einen Kreis, und horchte seinen Worten, die wir aber wegen der großen Entfernung nicht verstehen konnten. Zwei der Squatters legten hierauf ihre Tabacksröhren auf die Fenster des Blockhauses, und auf den Hemdemann zugehend, versuchten sie sich deffelben zu bemächtigen. Er retirirte, schlug um sich, wurde aber, trot feiner verzweifelten Gegenwehr, bald festgenommen und an eine ber Catalpa's mit Stricken gebunden, ben Rücken gegen die Versammlung gekehrt."

"Der Bursche schrie, als ob er am Spieße ftate."

"Ich weiß nicht," unterbricht fich ber Graf, "war es ber rosensarbige Humor, in dem wir erwacht, und ber uns Alles, was an diesem Morgen passirte, durch ein heiteres Medium sehen ließ, oder die grotesk hölzerne,

und doch wieder durchgreifende Art und Weise der Hinterwäldler — der ganze Auftritt, so wenig er sonst geeignet war, unsere Lachmuskeln in Bewegung zu setzen,
machte uns laut auflachen; aber wie gesagt, das Benehmen dieser Squatters erschien uns so quer! —
man muß diese Leute bei solchen Gelegenheiten gesehen
haben."

"Die zwei jungen Hinterwäldler, die den Mann im Semde angebunden, entledigten fich nun ihrer Hunting= Shirts, streiften die Hemdärmel auf, und ergriffen jeder eine Ruthe, die, wie wir später erfuhren, Ochsenziemer waren, und begannen zugleich auf den Rücken des Wichtes loszuhauen. — Schlag auf Schlag fielen die Hiebe hagelbicht, ich habe nie eine Erekution in kurzerer Zeit abgethan gesehen, und mit mehr Wirkung. In weniger benn einer Minute war bas hemb in Stude gehauen, und der Mann stand mutternacht, mit blutigem Rücken - blos um die Lenden noch ein Stück Cotton gebunden. Der Bursche brüllte vor Schmerzen; aber bei allebem zeigte er noch eine Unbandigkeit, eine Wuth, die nichts weniger als Mitleid einflößten. Nathan winkte endlich ben Beiden einzuhalten."

"Während diefer Execution waren die Squatters

ganz ruhig gleichmüthig gestanden, Einige aus ihren Tabackspfeifen, Andere Eigarren rauchend, eine dritte Partie war mit der jungen Brut auf die abgelegene Seite des Hauses abgetrollt, wohin die beiden Zuschläsger, nachdem sie den Züchtling vom Baume losgebunden, nun gleichfalls abgingen, Nathan und den Uebrisgen folgend."

"Ich zog den Kopf aus der Fensterlucke zurück, da ein vorspringender Giebel des Daches mir die Aussicht auf dieser Seite nahm."

"Lassalle hatte mittlerweile einen der strohgestochtes nen Sessel auf den Tisch gestellt, sich auf den Querbals ken des Daches promovirt, eine der Dachdauben loss gemacht, und so die Hinterwäldler wieder zu Gesicht bekommen."

"Willst Du nicht herauf? rief er mir zu. Es ist ber Mühe werth, eine gloriose Aussicht — wirklich mächetig transcendentes Land."

"Ja aber was treiben die Buschmänner?"

"Sie haben ihn auf die andere Seite gezerrt, er schlägt noch immer wie ein Alligator um sich."

"Wohl, was haben sie weiter mit ihm vor?"

"Was sie vorhaben? Was sie vorhaben? erwie-

derte Lassalle, und bricht auf einmal in ein lautes Laschen aus."

"Was gibt es?"

"Komm doch ums Himmelswillen! Sieh' nur — fo wahr ich lebe, sie haben den Wicht rabenschwarz gefärbt."

"Ich sprang auf den Tisch, den Sessel, schwang mich auf den Dachbalken, hob eine zweite Dachdaube auf, und schaute — einen Augenblick das gloriose Pasnorama überstiegend, im nächsten die Squatters, die wieder in einem Knäuel standen."

"Wohl, Messeurs!" fährt der Graf fort — "es dauerte eine Weile, bis ich ausmitteln konnte, was die Leute vorhatten."

"Der Haufen war in großer Bewegung, die junge Brut heulend, schreiend, die Alten um zwei mannshohe Fässer herum gruppirt. Aus einem dieser Fässer ragte ein menschlicher Kopf heraus, den ich aber nicht mehr zu erkennen vermochte, denn Hals und Kopf waren rabenschwarz, oder vielmehr bronzirt schwarz, wie unsere alten Negerköpse. Um ihn herum mehrere Hinterswäldler mit langen hölzernen Lösseln, die sie ins Faßeintunkten, und dann auf dem Kopse des Wichtes leers

ten — er schreiend, tobend. Die Scene war eine felt- fame!"

"Jeht kamen ein Paar Squatters mit Stangen, schoben sie zwischen die Arme des Negristren, hoben ihn aus dem ersten Fasse, und transferirten ihn in das zweite, in das sie ihn unter lauten Hurrahs plumpen ließen."

"Eine Wolke von Federn verhüllte uns einen Ausgenblick die ganze Horbe."

"Das Faß, in dem der Wicht stack, war mit Federn gefüllt, und zehn Hinterwäldler rieben ihm nun die Federn auf Kopf, Schultern, Armen, allen Theilen, die aus dem Fasse herausstanden, ein. Bald war er ganz und gar besiedert — eine gräßliche Carricatur auf das zweibeinige Geschlecht, die und ein hysterisches Lachen auspreßte. — Der Aufruhr, das Toben wurde immer ärger, die Hurrahs brüllender. Einige Squatters hatten sich auf die Rücken ihrer Pferde, die an das Gebäude angebunden standen, geworfen, andere den getheerten und besiederten Wicht aus dem Fasse gehoben, die Stricke, mit denen ihm die Arme gebunden waren, losgeschnitten, und auf ein Zeichen, von Nathan gegeben, setzte sich der ganze Knäuel in Bewegung, den Abhang hinab, ges

gen die Prairie zu, unter brüllenden Hurrahs. Der Besiederte schaute einen Augenblick um sich, stieß einen gellenden Schrei aus, und begann im Kreise umher zu tanzen. Der Thran, obgleich heilend, mußte ihm wüthenden Schmerz verursachen, denn er wurde wie rasend, sprang hoch auf, brüllte entsetzliche Flüche, und mit den tollsten Rundsprüngen kapriolte er den Abhang hinab, so, daß seine Bersolger kaum Schritt halten konnten."

"Es war etwas so wild Aufregendes in diesem Spefstakel, etwas so rasend muthwillig Tolles! — Das scheußlich besiederte Zerrbild, mit seinen koboldischen Sprüngen — hinter ihm drein die Brut der jungen Squatters, und eine Heerde hemdeloser kleiner Neger — Wechselbälge beiderlei Geschlechtes, Hunde, Kapen, alle heulend, schreiend, bellend, die Reiter mit ihren Peitschen knallend."

"Gerade vor uns breitete die rollende Prairie ihren Blumenteppich unabsehbar der blauen dunstigen Ferne zu; in der Morgenbrise bewegten sich die Gräser, wie Wogen des gefächelten Oceans hin und wider wallend; rechts und links, dem wellenartig sich erhebenden Kamme entlang, standen Klumpen von kolossalen Baumwollen-bäumen, unter denen die Hütten der Squatters, Pagoden

nicht unähnlich, hervorqueten, umgeben von Balfchforn =, Tabad = und Baumwollenfeldern, die fich zu beiden Seiten des Abhanges binabbreiteten: aus allen diefen nicht unlieblichen Verstecken schoß die schwarze Negerbrut mit rasenden Sprüngen bervor, über die Umzäunungen fletternd, purzelnd, heulend, schreiend, gellend, in der eigenthümlich grellen Manier ber Schwarzen, hohnlachend, und wie Kobolde der dämonischen Jagd sich anschließend. — Die Squatters selbst hatten am Abhange des Kammes gehalten, von wo aus sie die wilde Jaad dirigirten, der jungen Brut zubrullend, den Befiederten ja nicht zu schonen, sondern zu hetzen und zu jagen und zu schlagen; - aber es bedurfte diefer Aufmunterungen nicht, benn die Hetgiagd hatte einen fo wilden Charafter angenommen! — Es war eine Ragd auf Leben und Tod geworden — wir erwarteten jeden Augenblick den Elenden in den Klauen feiner Verfolger, und zerfleischt und zerriffen zu feben."

"Er war mit verzweifelten Sprüngen, wie blind — benn Theer und Federn hatten ihm ohne Zweifel die Augen verklebt — den Abhang hinab gerade auf die Prairie zugesprungen, bald aber, durch das ellenhohe Gras aufgehalten, wieder zurück hopfend, hatte er sich

rechts gewendet, eine Umzäunung übersprungen, und sich in ein Wälschkorn-Feld geslüchtet. Aus diesem vertries ben, war er wieder links gelaufen, die ganze Brut seis ner zweis und vierbeinigen Verfolger hinter ihm. Der Spektakel wurde peinlich, empörend, wir waren nicht im Stande, den Anblick auszuhalten, mußten uns abs wenden."

"Unfer Blid fiel in die Dachkammer hinab."

"Mistreß Strong war in der Kammer, und stand am Tische, die für uns bestimmten Linnen so gleichmüs thig ausbreitend, als wenn es zu einer Methodistenpres bigt geben sollte.

"Um Gotteswillen, Frau! Was foll der entsetliche Auftritt, diese unmenschliche Treibjagd? schrieen wir hinab."

"My! rief sie, schier verwundert zu uns aufsichauend, aber im nächsten Augenblicke die Hand vor die Augen haltend, und uns den Rücken wendend. My! rief sie wieder, calculire nichts desto weniger, ist nicht richtig in Euern Köpfen, was auch Mister Strong dagegen sagen mag, und hat Euch das Shake oder etwas noch Aergeres."

"Um Gotteswillen Weib! Thut Einhalt diesem entfetlich grausamen Spiele! schrieen wir abermals." "Spiel nennt Ihr das?" versetzte die Mistreß — "Spiel? Ei, wollte das Spiel nicht oft sehen, ist ein grausames Spiel, ist, habe die Notion, eine wilde Frolic."

"Und sie verließ die Kammer."

"Abermals schauten wir hinaus."

"Der Gejagte war wie ein Stier mit verbundenen Augen links fortgerannt, von der ganzen Horde verfolgt, die Reiter hinter drein, ihre Peitschen knallend, und laute Hurrahs brüllend. Er hatte abermals eine Umzäunung erreicht, aber nicht mehr im Stande, hinüber zu kommen, sie krampshaft erfaßt, und, mit den Zähnen wüthend in die Zaunriegel einbeißend, diese zugleich mit beiden Arsmen umklammert. Die ganze Horde strömte an ihn hersan, und wir erwarteten jest den gräßlichen Beschluß."

"Die Reiter ließen ihre Peitschen stärker knallen, hieben links und rechts auf die Hunde, Kapen, Neger und Negerinnen ein, und nachdem sie sich so einen Weg zu dem Schlachtopfer gebahnt, umringten sie ihn. Einer warf ihm eine Schlinge über die Schultern, und mit demselben plöglichen Rucke, mit dem der Lassoreiter sein Pferd auf die Hinterbeine bringt, wendet, und das gesfangene wilde Roß in seinem Lause zurück wirft, warf

er ben Elenden vom Zaunriegel, und zu Boben, riß ihn wieder mit der Schlinge empor, und ihn an dieser nachsschleppend, schlug er mit den andern Berittenen die Richstung gegen den westlichen Waldessaum zu ein."

"Wir schauten einen Augenblick der wilden Rotte nach, wie sie unter den Bäumen verschwand, und dann auf die Hunde, Kahen, Neger und Negerinnen, die bei diesem letten Auftritte plötlich stumm geworden, ja mit einer Art Schauder den im Waldesdunkel Verschwindenzben nachstierten. Es war und kein Zweisel übrig, daß die Unmenschen ihr Schlachtopfer in den Wald schleppzten, um ihm da den Garaus zu machen."

"Wir hatten zur Genüge vom Hinterwäldler-Leben gesehen, so zur Genüge, daß wir, ohne ein Wort zu sas gen, die Deffnung im Dache wieder verschlossen, den Sessel und Tisch herabstiegen und unsere zerrissenen Kleis der zur Hand nahmen, sest entschlossen, diese wilden Squatters unverzüglich zu verlassen."

"Laffalle war bemüht, den Eingang in die Bruchsftude seiner Beinkleider zu finden; ich hatte die meinigen in der Hand, als — Nathan eintrat."

"Seine Miene hatte etwas von amtlicher Würbe, und verrieth hohe Zufriedenheit. — Einen Augenblich

schaute er uns Beibe fragend an, und bann trat er zur Familiengarderobe an die Wand, und mehrere Kleider herablangend, hob er wieder an:"

"Calculire, diese lebernen Convenienzen da werden es also für Euch thun, und diese da für Euch."

"Die letteren Worte waren an mich gerichtet."

"Glaube, wollen uns mit den unfrigen behelfen, so arg sie auch mitgenommen sind, gab ich zur Antwort. Wollt Ihr uns ja einen Gefallen erweisen, so mögt Ihr uns einen Wegweiser zur Pflanzung des nächsten Acadiers verschaffen."

"Nathan sah uns mit großen Augen an, ohne daß sich jedoch ein Zug in dem impassiblen Ledergesichte versändert hatte."

"Einen Wegweiser zum Hause des nächsten Acadiers wollt Ihr? Ei, den könnt Ihr haben, ist keine hundert Meilen, calculire ich, aber doch — werdet Euch doch zus vor decent machen, und ein Frühstück nehmen."

"Danken Euch für Ener Frühftüd, wollen feben, ob wir nicht im Hause des Acadiers eins bekommen."

"Habe nicht die Notion, Euch aufzuhalten, versette Nathan in demfelben kalten Tone, werdet Euch aber boch zuvor in decentes Geschirr werfen, und ein Frühftud nehmen, ist zwar keine Tagreise, aber doch ein sechs bis sieben Meilen zum Blockhause des nächsten Acadiers; haben auch noch ein Wort mit einander im Gemeindshause darüber zu reden."

"Danken Euch für Euer Frühstück und Euer Gesschirr; wüßten wahrlich nicht, was wir mit einander zu verhandeln hätten, entgegneten wir etwas vornehm."

"Danken Euch für Euer Frühstück und Euer Gesschirr, und wüßten wahrlich nicht, was wir mit einander zu verhandeln hätten? murmelte Nathan in sich hinein. Pshaw! Hielt Euch für sensible Franzosen, für Leute, die Decenz im Leibe haben und Manieren, und nicht in einem Geschirre hinaustrollen, das ein Neger mit seinen Fußtagen wegstoßen würde, und das so angebrochen ist, wie ein zertrümmertes Boot, mit Nippen und Seiten, die im vollen Neißausnehmen begriffen sind. — Hat kein Geschick, Fremdlinge, sage es Euch, angebotene Gastsfreundschaft so schnöde wegzuweisen; sage es Euch, und nehmt es." —

"Die letten Worte waren rauh, ja drohend gesproschen. Wir sahen den Mann stolz an." —

"Sag' Euch, was es ist, Fremdlinge. — Will es Euch fagen. Habe bie Notion, ei, calculire, habt ein

Haar gefunden an dem, den Ihr da drüben theeren und befiedern gesehen habt?"

"Und Ihr fragt! brachen wir aus, kaum im Stande, unsere Entrüftung zu meistern. Ihr fragt, nach diesem unmenschlich rohen, teuflisch muthwilligen Spiele mit Menschenleben und Würde? dieser Schandscene, die Cannibalen entehrte, um so mehr Christen und Republistaner, wie Ihr zu seyn Euch brüstet?"

"Wir waren nicht im Stande, zurückzuhalten, es mußte heraus, und folgte, was wollte."

"Nathan jedoch stand unbewegt, kaum baß ein leiche tes spöttisches Lächeln seine harten Züge überflog."

"Ah, die Republikaner! die Republikaner! Guckt endlich der Pferdehuf da hervor! eine gewisse Freude, nicht wahr! so ein Juden, ja ächt französisches oder creolisches Juden, Amerikanern so etwas abgelauert, abgepaßt zu haben, was Ihr einen Schandsteck nennt für Cannibalen! — Gi! ei!"

"Und der Mann hielt lächelnd inne."

"Kennen Euch Franzosen und Creolen seit den sieben Jahren. Ei, Ihr Franzosen, suhr er mit dem trockensten sardonischen Lächeln fort, seyd quere Leute, calculire ich, zu Zeiten so empfindsam weich, daß Ihr, lasse ich mir sagen, über alte Geschichten in Euren Komödiens Häusern wie alte Weiber Zähren vergießt, und wieder so mächtig stark und hart, daß Ihr das Blut Eurer eigenen Landsleute wie Wasser verschütten könnt, und ihnen die Köpfe abhacken, so methodisch, die Art thut es nicht mehr bei Euch, müßt Maschinen haben, betreibt es recht systematisch, das Gewerbe, und ersäuft Eure Schwesstern, Weiber, Töchter, Mütter, und tanzt dazu lustige Tänze — Carmagnolen nennt Ihr sie, calculire ich, steht da in den angeklebten Zeitungen an der Wand— könnt es lesen — lächelte der Mann, auf die angeklebten Zeitungen deutend."

"Das sind auch Republikaner, Mister Nathan, versfesten wir, Republikaner, denen Ihr immerhin brüderslich die Hand reichen könnt nach dem Heldenstücke, wie Ihr es heute producirt." —

"Ei, und wer hat sie bazu gemacht, Mann? fragte Nathan — wer sie? wer und zu Republikanern gemacht? Wer, als Eure Aristokraten und unsere engslischen Tories?"

"Diese Logif des Hinterwäldlers, bemerkt der Graf, fam uns so unerwartet, daß wir ihn starr ansahen."

"Sage Euch, fuhr er fort, wollen nicht über diesen

Punkt streiten. Gehen uns Eure Angelegenheiten nichts an, Euch unsere nichts, kehre Jeder vor seiner Thüre. Und laßt Euch, was Ihr gesehen, nicht ansechten, ist ganz in der Ordnung, was Ihr gesehen, ja, will Euch mehr sagen, und sage Euch keine Lüge, wenn ich sage, daß wir erpreß gestern hinabgegangen an die Côte gelée, und unter Eure wilden Acadier, Euch Botschaft zu senzben, heraufzukommen."

"Ihr hinabgegangen an die Cote gelée, Uns, die Ihr nicht kennt, Botschaft zu senden? fragten wir, uns gläubig die Köpfe schüttelnd. Das ist etwas ganz Reues."

"Mag Euch neu seyn, ift aber nichts besto weniger ein Fact. Sind hinabgegangen, und hatten die Notion, Euch durch einen der Acadier sagen zu lassen, Ihr, oder Einer von Euch, möchte heraufkommen. Gehen sonst nicht leicht hinab zu den rohen Acadiern."

"Kennt Ihr und? fragten wir etwas vornehm."

"Nathan gab keine andere Antwort, als daß er seine Backen des ausgesogenen Quids entledigte, einen frischen abschnitt, einen Strahl brauner Jauche durch die Dache lucke hindurchspritzte und dann einen frischen Abschnitt einschob."

"Ihr habt aber boch gestern ben ganzen Abend keine Sylbe geäußert, die uns auf die Vermuthung bringen könnte? — bemerkte Lassalle."

"Db wir Euch kennen, das wird sich zeigen, versette er endlich; wozu und weßwegen wir Euch hier haben wollten, das werdet Ihr sehen und hören. Habe Euch schon einmal gesagt, Alles hat seine Zeit, der Narr redet vor — ber Gescheidte seiner Zeit —"

"Und Ihr habt uns also zu biesem gräßlichen Spetstakel haben wollen?"

"Ei so wollten wir, ist ein Fact, solltet sehen mit Euern Augen, hören mit Euern Ohren, und die Freiheit haben, zu sagen, was Ihr gesehen, wo und wann Ihr wollt. Halten nicht hinterm Busch. Ist der alte Nathan nicht der Mann, der hinterm Busch hält. Darf sich nicht scheuen, der ganzen Welt zu zeigen, was er gethan als Reglähter."

"Sage Cuch, nahm er abermals das Wort, ift ein Fact. Sind erpreß gestern hinabgegangen an die Côte gelée, um Einem von Euch, Vignerollis mit dem Gesschlechts- und Comte, habe ich die Notion, mit dem Taufnamen, Botschaftzusenden; waren auf den jungen Acadier gestoßen, der uns sagte, Ihr wäret selbst der

Mann, und am Bayou schier verhungert und vers burftet." —

"Wir schauten den Alten an, einander; jest konnten wir wohl an seinem Vorgeben nicht mehr zweiseln, so seltsam dieses auch klang. Aber dieses starre Hinhalten, dieses brütende Verschlossensen, es kam uns unheimlich, beinahe grausenhaft vor. Der Mann dünkte uns ein furchtbarer Charakter. Er war zum Inquisitor geboren, und würde unter den rasendsten Zuckungen seines Schlachtsopfers eben so gleichmüthig sein Duid angebissen haben, als er es vor uns that. Was hatte er vor mit uns? Was sollten wir hier?"

"Diese Fragen schwirrten uns durch, verwirrten uns die Röpfe."

"Aber was sollen wir hier? fragte endlich Laffalle. Wir kennen Euch nicht, Ihr uns nicht. Ihr seyd ein seltsamer Mann!"

"Wer ich bin, werdet Ihr sehen und hören, versetzte Nathan trocken. Jest bringt Euch in decentes Geschirr, daß Ihr den Meinigen, und meinen Nachbarn, ohne Aergerniß zu geben, unter die Augen treten könnt. Wollen zum Frühstücke, und werdet dann sehen und hören."—

"Und unter diesen Worten verließ er die Kammer."
"Wir schauten einander abermals an. Der Mann hatte etwas so unheimlich zäh Hin-, Hinternachhaltendes, etwas so starr allen Wierstand Niederbeugendes, das gewissermaßen erdrückte. Was konnten wir thun, in seiner Gewalt, wie wir waren! Nichts Besseres, da uns in die Linnen der Mistreß Strong, und die lebernen Convenienzen und Wämmser und Jagdhemden James' und Godsend's einzuthun, und das Weitere abzuwarten!"

"Wir thaten uns also in die Squatter-Unisorm James' und Godsends ein, und waren sertig bis auf die Mocassins, als Nathan wieder eintrat. Er half uns diese anlegen, und führte uns dann die Treppe in den Hof, und aus diesem einige zwanzig Schritte den Ab-hang hinab einem sogenannten Duellhause zu, wo er ein Becken voll Wasser schöpfte, und uns reichte."

"Nachdem wir auf biese patriarchische Weise unsere Toilette geendigt hatten, folgten wir ihm zum Hause zurud, und traten in die Wohnstube ein, die wir stark gefüllt fanden." —

## VI.

## Squatter-Leben.

"Sollte etwas im Stande gewesen fenn, uns ben Squattern in gutem Humor zu produciren, so war es unser Coftum. - Laffalle ftack in einem Bembe, mit einem Rragen, ber wohl einen halben Schuh über bie Dhren hinauf ftand, und aus Käden gewoben war, nicht gang so did, wie einjährige Weidenruthen; war ferner eingehülset in die ledernen Convenienzen James', wie Nathan so passend diese Beinkleider bezeichnet - an den Anieen mit Riemen zusammengebunden, eine folche Wefte und ein Calico Raadhemd, den Blousen unserer Kuhrund Landsleute ähnlich, nur reichlicher mit Franzen und Bändern verziert. Meine Uniform war eine treue Wir glichen auf ein haar bem Bartolo im Barbier von Sevilla, wie er letten Winter auf ben Brettern von Caldwells Theater feine Erscheinung zu

machen beliebte - bis auf die gimable Disposition bes quedfilberigen Bartscheerers, die - wir nicht hatten. -Wir waren in der That bitterbose. Unsere Eigenliebe fühlte sich so emport über die Rolle, die uns der alte Sauatter=Desvot absvielen machte. — die wilde Treib= jagd wollte uns fo wenig aus dem Ropfe; wir wurden den trockenen verschmitten Tyrannen, mit seinen wider= wärtigen Notions und seinem ewigen Calculiren, auf eine ganz andere Weise abgefertigt haben, wenn uns nicht bei alle dem ein gewisser Respekt, eine heilsame Scheu zurückgehalten hatte. — Aber die Wahrheit zu gestehen, so imponirte uns das ftarre verschlossene Leder= wamms; der Freche, der fich in unserem Lande einen sol= chen Spektakel erlauben konnte — er konnte fich auch mit zwei zerlumpten Franzosen, wie er uns in seiner naiven Grobheit taufte, eine berlei wilde Frolic gelüften laffen! Es war nicht zu spaffen, wenigstens nicht, bis wir eine gute Anzahl Meilen zwischen ihm und uns wußten, dann ließe sich schon fräftiger auftreten. Und auftreten wollten wir, und das vor ganz Louisiana. Neben einer solchen Nachbarschaft konnte der gute Ruf unseres Louisiana's, die Ehre des Landes als einer civis listrten Proving — die Ehre unserer Regierung — felbst

unsere eigene, nun und nimmermehr bestehen. Es dünkte uns hohe Zeit, diesem Squatter-Unfug Schranken zu setzen." —

"Wie gesagt, so war es uns nicht möglich, geneigt, wie wir als Franzosen fühlten, das Ganze als einen Affront, uns und unserer Nation angethan, zu betrachsten, unsere Indignation gegen die Squatter-Canaille zu unterdrücken. Mit einer Vornehmheit, die mit unserem ledernen Exterieur nur wenig im Einklange stand, traten wir in die Wohnstube ein."

"Mistreß Strong und ihre Töchter waren mit dem Auftragen der Speisen beschäftigt; eine Unzahl kleiner Schüsselchen, mit Consituren von in Zucker eingemachten Trauben, Pstaumen, Kirschen, Parstmons, wie sie die Wälder im Ueberstusse geben, und die Squatters in der höchsten Bollkommenheit einzulegen verstehen. Mehrere junge und ältliche Männer standen um einen Tisch, aus rohen Mahagony-Brettern gezimmert, den Gläsern, mit Magentrost gefüllt, zusprechend. Vornehm leicht durch die Squatters und Squatterinnen hinstreichend, eilten wir zum Fenster, unsere üble Laune durch die Aussicht auf die entzückenden Fluren und Naturwiesen niederzuhalten."

"Die alte Squatterin hatte uns im Vorbeigehen beshaglich gemustert, uns eine Weile nachgesehen, und schier verwundert ließ sie sich gegen Nathan also vernehmen: — "My! Nathan! sind das Sie — die oben in den Petticoats?"

"Calculire, sie sind es; versetzte Nathan lakonisch."
"My! ließ sich die Dame eines Weiteren hören —
My! Wie doch die Kleider Leute machen! Wohl nun!
Calculire nichts desto weniger, mögen bei alle dem ganz elegant, ja geradezu capitale Mannsbursche sehn. Wie!
das überbietet ja schier die Union!"

"Pshaw!" versetzte Nathan mit wahrer Squatter» Nonchalance; "Pshaw, altes Weib! pfeisst Du jetzt aus einem andern Tone! — Hat sie das Shake noch? Habe die Notion, der alte Nathan kennt seine Leute. Sage Dir, odwohl nur Franzosen, sind sie, calculire ich, doch so capitale Bursche, als irgend ein decenter Squatter, der je im Busche niederhockte. Ist ein Fact, altes Weib!" —

"Fremdlinge! wandte er sich an uns. Wollt Ihr Euch an uns anschließen? Seht Nachbarn, und Mister Gale von Tennessee. Kommt, einen Morgentrunk zu nehmen, bis das Weibsvolf aufgetragen hat?" —

"Danken Guch; versetten wir furg."

"Wohl, wohl! ist capitaler Monongehala nichts besto weniger, geradezu capital eleganter. Ein Glas Monongehala des Morgens, zwei Madeira des Abends oder Nachmittags, sage Euch, nichts Besseres, das Shake niederzuhalten."

"Er hatte uns unter diesen Worten bei den Armen erfaßt."

"Mister Nathan! bedeuteten wir ihm, uns vergeblich abmühend, dem Griffe seiner Eisenhände zu entgleiten; Ihr könnt uns in der That keinen größeren Gefallen thun, als wenn Ihr uns so bald als möglich einen Wegweiser zum Hause des nächsten Acadiers verschafft."

"Habe die Notion, wird nicht vonnöthen seyn, versfette er uns fahren lassend — wird nicht vonnöthen seyn, werdet bald in der Gesellschaft Eurer Acadier seyn — vermuthe aber, Ihr habt mehr Notions als ein Nantucket Brigg') befrachten könnte."

<sup>1)</sup> Sind im Sanbel nach ben westindischen Infeln vorzüglich mit sogenannten Yanfee-Notions — Mehl, Zwiebeln, Whisty, Kartoffeln, Aepfeln, Brettern u. bgl. beladen. Das Wort Notions hat aber hier noch einen Doppelsinn, und bedeutet zugleich Launen.

Lebensbilder a b. westl. Hemisph. V.

"Der Alte ichaute uns Ginen nach bem Andern an. und wandte sich bann zu feinen Nachbarn, die ruhig über dem Magentroft ihre Angelegenheiten besprachen. - Wir schwiegen betroffen. - Unsere mauvaise humeur hatte und zu einer Unartigkeit verleitet, wir so eine Bloße gegeben, die mich ärgerte. Meine Aufmerksam= feit wurde jedoch bald durch die Conversation der Männer angezogen, beren stolze unabhängige Saltung mich nicht wenig frappirte. — Sie hatten uns kaum bei unserem Eintritte beachtet, und auch jest nur zuweilen einen Blick auf uns geworfen; fein Mustel verzog fich in diesen apathischen Gesichtern, bloß um die Augenwinkel ließ sich ein leichtes Bucken bemerken. — Gin ältlicher Mann sprach über die commerciellen Verhältniffe des Westens - von den an den Mississpi gränzenden Staaten, mit vieler Ginficht; auch die Bemerfungen Rathans und seiner Lederwämmser verriethen genaue Befanntschaft des Gegenstandes. Der wilden Frolic wurde mit feiner Sylbe mehr Erwähnung gethan.."

"Morbleu! was ist das?" raunte mir Lassalle zu, der unterdessen durch das Fenster hinausgeschaut hatte."

"Aus einer der nächsten, gegen den Abhang zu ftehenden Baumgruppen, die auf der fammartig von

Often gegen Westen schwellenden Anhöhe so wunderlieblich hingezaubert standen, fam eine seltsame Cavalcade hervorgetrabt. — Sie schaukelte im kurzen Trabe
heran, und sah sonderbar aus. Borne ein Reiter mit
dreiecksigem Hute, mit einem Federbusch, und in der
Unisorm eines unserer französischen Musketier-Regimenter aus den früheren Regierungsjahren Louis XV., eine
wahre Riesengestalt — zu seiner Seite eine Figur!" —

"Parole d'honneur! das ist eine Regimentstrommel.
— Ma foi! eine Regimentstrommel zu Pferde! meinte Lassalle."

"Eine Regimentstrommel! erwiederte ich unwillfürlich lachend; — nein, das nicht, aber eine Frau im Reifrock zu Pferde."

"Und es war so." —

"Lassalle hatte den großbeblümten Reifrock, wie wir deren vor Anno 89 zu Hunderten durch unsere Pariser Kirchthüren drehen gesehen, für eine Regimentstrommel genommen, aber der Irrthum war verzeihlich. — Es war die drolligste Figur, die sich sehen ließ. — Wem würde es auch ausserhalb diesem barocken Lande eingesfallen seyn, im Reifrocke zu Pserde zu steigen?"

"Die Figur fam wie ein. Schooner im Wellentroge

hin= und herrollend heran. Wir unterschieden allmählich den Capuchon, der das Haupt, — die Pantoffel mit hohen Absähen, die die Füße zierten; — das Ganze erinnerte an den Flying Dutchman') auf derselben classsische Caldwellschen Bühne."

"Hinter dem feltsamen Paare kam ein Zug von etwa zehn Männern in blauen Röcken von sogenannten Limsburgs?) — Braquets und Mitassen, der gewöhnlichen Kleidung der Acadier."

"Gerne hätten wir Nathan über die seltsame Cavalscade befragt, allein unser Stolz verbot es, und der Alte schien jest seine ganze hinterwäldlerische Starrheit angeslegt zu haben. — Einen und den andern Blick warf er durch das Fenster, ohne daß jedoch eine Muskel in seisnem impassiblen Ledergesichte sich verzogen hätte."

"Die Cavalcade war vor dem Haufe angefommen. Der uniformirte Riefe, in dem wir ohne viele Mühe einen Beteranen ber in den fünfziger Kriegsjahren nach Canada und Louissiana gesandten Truppen erkannten,

<sup>1)</sup> Flying Dutchman. Der fliegende Hollander, eine dramastische Bosse, nach dem bekannten Mahrchen bearbeitet.

<sup>2)</sup> Gin blaues grobes Tuch.

ftieg vom Pferde, und hob mit militärischer Galanterie die Dame von dem ihrigen." —

"Er war eine wahre Don Duirote-Figur, die, um mich eines Hinterwäldler-Ausdruckes zu bedienen, wohl ihre sechs Fuß und eben so viele Zolle in den Schuhen stand; seine Dulcinea wieder, ein so drollig winziges gespreiztes Dämchen, — gegenüber dem langen hagern Knochenmanne sah sie aus, wie ein sich blähender Trutshahn."

"Sie reichte ihm ungemein pretentios die Hand, die er gartlich mit den Fingerspipen ergriff, und sie den Borch') hinan, der offenen Stubenthure zu galantirte."

"Ihre Begleiter waren gleichfalls abgeftiegen, blieben aber draußen."

"Wir waren nicht wenig gespannt auf bas gärtliche Barchen."

"Im Mennetpas und der zierlichsten Tänzerhaltung schwebte sie, im Grenadiersschritte marschirte er durch die offene Stubenthur, jedoch nicht eher, als nach dreis maligem Anklopfen; dann vortretend berührte er militäs

<sup>1)</sup> Borch, eine Art Borhalle an ber Borberfeite bes Haufes, burch das verlängerte Dach gebilbet.

risch seinen Dreizack und begrüßte Nathan und Compagnie ganz in der steifzierlichen Manier unserer Büttel, wenn sie sammt Chegesponsen ihre submissen Gratulationen Sr. Gestrengen, dem Bailli, darbringen." —

"Uns hatten berlei Spießbürgereien zu Hause oft amusirt, aber hier ärgerten wir uns, wir fühlten, ordentslich beschämt über ben alten Narren, der, gegenüber ben stolzen Republikanern, seine altmodischen Krapfüße noch nicht verlernt hatte; — sie erschienen uns wie eine Parodie auf unser Land und unsere Manieren."

"Nathan seinerseits empfing die Huldigungen ganz mit den Airs eines Mannes, der sich seiner Autorität bewußt ist; — eine Weile besah er die Beiden mit einem kalt lächelnden Blicke, dann wandte er sich mit den Worsten: Mounshur Lecain, sest Euch mit Eurem alten Weibe nieder, dem debattirenden Mister Gale aus Tennesses zu." —

"Monsieur Lecain und Madame dankten mit Bersbeugung und Anicks, und — blieben stehen. Die Gessichts-Lineamente der Letzteren hatten sich bei dem alten Weibe einigermaßen verzogen, aber sogleich wieder aufgehellt. Sie war ein ungemein bewegliches altes Weibchen, und hatte, trop Nunzeln, etwas so

Rokettirendes, daß mir fie ohne weiteres für eine Paris ferin niedersetten. Nach einander fielen ihre Blide auf Die Squatters, Die aufgetragenen Schüffeln, Die abund zugehende Wirthin, ihre Tochter, wieder - auf und; — auf und — an und blieben sie haften. Unser Squatter-Costum berangirte fie offenbar, man fab ibr Die Begierde an, etwas mehr von uns zu wiffen. Sie wisperte, stieß ihren Alten, der wieder unverwandten Blides an dem Mifter Regwillahtair, wie er Nathan stylistrte, hing; so groß schien aber ihre Scheu vor dem gewaltigen Squatter-Votentaten zu fenn, daß fie troß Beweglichkeit und Neugierde es nicht magte, den gewaltigen Buschvotentaten zu unterbrechen. Die Gewalt, die er über seine frangösischen Nachbarn erlangt, mußte in der That aufferordentlich fenn." -

"Ich war im Begriffe, unsere unruhige Landsmän= nin aus ihrer qualvollen Ungewißheit zu erlösen, als Mistreß Strong, die am untern Ende der Tasel Platz genommen, den Ruf erschallen ließ: Männer, wollt Ihr Euch nicht setzen?" —

"Die Männer nickten und blieben, der Debatte Mifter Gales hordend. Der Tenneffeer hatte zuvor noch das halbe Budget des neuen Staates zu bes leuchten — bann erft traten Alle gravitätisch zum Tische." —

"Nathan wies uns unsere Plate neben Mifter Gale an, und wandte sich bann zu Monsieur und Mabame Lecain:"

"Mounshur Lecain, habt 3hr gefrühftudt?"

"Mille pardons! beprecirte Monsteur Lecain, sich erhebend und verneigend." —

"Calculire, laßt besser Eure Complimente, versetzte Nathan troden; — setzt Euch mit Eurem alten Weibe, und helft Euch zu, was Eurem alten Magen gut thut, Habe die Notion, Ihr habt einen langen Nitt gethan. und sind Eure mürben Knochen nicht daran gewöhnt. Habe Euch nicht so bald erwartet. — Setzt Euch, seyd willsommen."

"Lecain und Consortin zögerten noch immer, sich verneigend und knicksend." —

"Was in T—18 Namen gickft und gackt Ihr da wie ein Paar Truthühner im Märzmonat? fuhr Nathan ungeduldig heraus. Bermuthe, Ihr hört, und habt Eure Ohren offen, sest Euch! — Doch halt, calculire, dürfte Euch schwer werden, in Eurem Takelwerke Anker zu werfen — mit allen den Notions. Wist, geht kein

Schiff vor Anker mit Noyals und Mainseil und Topseil und all seinen Segeln. Helft Ihr aus dem Canvaß, 1) bedeutete er Elisabeth und Mary, die bereits an der Dame beschäftigt waren, sie aus einem Theile ihrer Notions, wie Nathan ihre Toilette nicht unpassend beszeichnete, auszuhülsen."

"Diese Incidents, die wieder so eigenthümlich brums mig die schroffen so wie guten milden Falten in Nathans Charakter aushellten, gesielen und nicht übel. Der Alte war ein eigen rauher, aber bei alle dem kein so schlims mer Patron." —

"Das Frühstück bestand aus Schweinssüßen in Pfesser und Essig eingelegt, Wälschfornkuchen in Molasses getränkt, — Dutards, einem gebratenen Wälschschahne, Hirschiemer, Schinken, Eiern, nebst einer Unsahl in Zucker oder Essig eingemachter Früchte, Parsismons, den delikaten Louistanakirschen, Pflaumen, wilsten Weintrauben, die, wie Sie wissen, die Hinterwäldsler unwergleichlich einzumachen verstehen. — So heterogen jedoch die Bestandtheile, alle mußten sie ein in die Alligatorsmägen der Squatters. Wir sahen sie in Psesse

<sup>1)</sup> Canvaß; Segeltuch.

fer und Effig eingelegte Schweinsfüße zu Balfchfornkuchen, von Molaffes triefend, verschlingen, - turfiichen Biefferkapseln, in Gifig eingelegt, ju Schinken; zuweilen fuhr einer ber Squatters mit seinem Meffer in das Barfimons- oder Pflaumen-Compot, schob die Ladung in den Mund, und fließ uns dann ben Defertteller bin, ein Gleiches zu thun. Die Gabel mußte ihnen ein ganz überflüffiges Wertzeug dunken. - Diefe Dobities 1) übersehen, herrschte wieder viel Anstand, und jene Rube, die dem durch nichts aus der Kaffung zu bringenden Sinterwäldler gewiffermaßen angeboren ift. - Insbesondere benahm sich das weibliche Geschlecht mit einer natürlichen Grazie, die ich nimmermehr erwar= tet hatte und die und wieder von dem haushälterischen Regime Nathans einen fehr vortheilhaften Begriff gab. - Die Amerikanerin, auch der unterften Rlaffen, weiß in jede ihrer Bewegungen einen Adel, eine Burde gu legen, die unsere Damen von gleicher und selbst höhe= rer Rangstufe nicht kennen. - Wir erstaunten über die ruhige Besonnenheit, mit der die drei Töchter der Miftreß Strong die Honneurs der Tafel machen halfen." -

<sup>1)</sup> Obbities: Seltfamteiten, Unanftanbigfeiten.

"Weibliche Gesellschaft hat immer auf den Mann, auch in der übelften Stimmung, einen heilsamen Einsfluß, — sie wird zum Gegendruck, zur anziehenden Kraft, die ihn auch mit rauheren Umgebungen, wenn nicht harmonisch verbindet, doch diese weniger rauh sühslen läßt; nicht zu erwähnen, daß wir in dem weiblichshäuslichen Zirkel immer am sichersten über des Mannes Charakter Aufschluß erlangen."

"Auch uns wurde Nathans Charafter in seinen häuslichen Umgebungen klarer; bei jeder Schaale, die uns die anziehende Elisabeth reichte, schwand unser Widerwille mehr und mehr. — Wir waren eben in der vollen Prüfung eines Schnittes von dem vortrefflichen Hirschziemer begriffen, als ein plöglicher Lärm vor dem Hause uns inne halten machte." —

"Es waren laute Stimmen, die sich hören ließen — Stimmen, die uns bekannt an die Ohren schlugen. Wir horchten, bald blieb uns kein Zweisel übrig. Es war die hellkreischende Stimme Amadee's, mit den rauhen Kehlentönen Martins, die sich vor dem Porch hören ließen. — Wir hörten unsere Namen rusen."

"Die Tischgesellschaft ftutte einen Augenblick; — wir sprangen auf und eilten zum Fenster."

"Und wen faben unfere Augen? Wen anders, als unsere Freunde Lacalle und Hauterouge, die, umgeben von Amadee, Jean und Martin, auf ihren Pferden hiel= ten. Ein Ausruf der höchsten Ueberraschung entfuhr und. - Lacalle mich zu erschauen, und mit dem lauten Rufe: Vive le Roi! le Roi ne meurt pas! - vom Pferde auf die Porch zuspringen, mit einem zweiten Sate burch das Kenster in die Stube - an mir, ber ich que rückgesprungen war, vorbei - ber gerade aufschnellen= den Elisabeth in die Arme, einen Ruß auf die schwellenben Kirschlippen ber lieblichen Squatterin zu brücken fte fahren zu laffen, mir jubelnd an den Sals zu fliegen: Dberft, alle Teufel, wo fteden Gie? - worin fteden Sie? - zurückzuprallen - wieder vorzuspringen mich im Rreise zu dreben, mit einem lauten Vive la France, l'amour et la patrie! einen Pas de deux zu hüpfen; - das Alles war schneller gethan, als gesagt."

"In demfelben Augenblicke kommt Hauterouge in gleich unceremoniöser Manier durch das Fenster hereinsgesprungen."

"Morbleu, Colonel! Laffalle! Wo ftedft Du? Wie fiehft Du aus! — Alle T-I! was treibt 3hr?"

"Und Hauterouge und Lacalle fliegen und abermals

in froher Neberraschung mit all dem stürmischen Inbel wiedergefundener Kriegstameraden an den Hals, umsarmen uns, wenden uns, drehen uns, brechen in lautes Gelächter aus, hüpfen wie närrisch in der Stube herum, tanzen pas de deux, enfiliren, l'amour et la patrie sinsgend, einen Menuet."

"Bährend dem kam der alte Knabe Amadee, aber durch die Thüre, ihm nach unser Jean und der alte Martin."

"Herr Graf, Herr Oberst, ums Himmelswillen, sind Sie es? St. Denis und alle Heiligen seyen gelobt! Sind Sie es wirklich, Herr Graf? D Herr Graf! D mein geliebter Oberst!"

"Und mit Thränen in den Augen füßt mir der gute Alte die Hand, und das Beispiel Hauterouge's und Lascalle's vor Augen, springt auch er, und tanzt, und jubelt vor Freude:"

"Suchen Sie seit zwei Tagen, Herr Graf, überall, bei Martin, den Acadiern, auf der brennenden Prairie.

— D Herr Graf! Unsere Angst, unser Jammer —!
Neberall haben wir Sie gesucht."

"Bei den sous votre respect, peuple de couleur les Allains, fiel Martin wie ein alter Drehbaß ein."

"Der plötlichen Rührung folgte wieder ein lautes schallendes Gelächter." —

"Weißt Du aber, Oberft, daß diese Allains wirklich ganz divine Creaturen find?"

"Ihr waret also bei Allains?"

"So waren wir, glaubten, Euch da aufzustöbern, als Ihr nach zwei Tagen noch immer nicht kamt. Sahen die deliziösen Mädchen. — Parole d'honneur! find allein die Reise nach Louisiana werth." —

"Und was fagt mein fittenrichterlicher Lacalle? fragte ich lachend."

"Lacalle war roth geworden und schwieg. — Mir fiel dieß damals unter den Rundsprüngen weniger auf — aber doch siel es mir auf — obwohl Amadee's Froh-locken mich bald wieder auf andere Gedanken lenkte. — Es waren Briefe von Hause, von New-Drleans, vom Gouverneur, vom Lieutenant-Gouverneur, vom Baron Marigny, allen Notabilitäten der Provinz eingelausen. Amadee's Freude, uns wieder zu finden, wollte kein Ende nehmen. Hätte er uns auf dem Schlachtselde unter einem Hausen Todter hervorgezogen, oder aus dem Nachen eines Alligators, sein Frohlocken hätte nicht unsgestümer seyn können, waren wir doch nicht — seine ein-

zige Angst und Sorge — in den Syrenennegen der horriblen Allains verstrickt. — Er sprang, tanzte um und herum, schrie und abwechselnd die Neuigkeiten in die Ohren, Hauterouge und Lacalle hüpften pas de deux, lachten zur Abwechslung über unser Costüm. — Es war ein Spektakel, wie wohl selten nur in einer Squattersstube je getrieben ward; für sie waren die Squatters wie gar nicht vorhanden, — und auch wir hatten ganz unsere aimablen Wirthe vergessen." —

"Die sotto voce Ausrufungen endlich: Why that beats all nater — ay the Union! Why they are whomsoever stark downright mad! By the living Jingo! if they ar'nt! ') besehrten uns, daß wir nicht allein waren."

"Wir schauten uns um, und - "

"Ah, diese Squatters, und ihre Gesichter! Sie lassen sich unmöglich beschreiben. Wäre aber der Himmel gesborsten, oder die sieben Meilen lange Seeschlange der Vankees statt Lacalle's und Hauterouge's zum Fenster

<sup>1)</sup> Wie, das überbietet ja alle Natur. — Mein G—tt, die Union! (die B. St.) — Wie, sie sind nichts desto weniger absolut toll! — Beim lebendigen Jingo! wenn sie es nicht sind!

hereingesprungen, ihr Starren hätte nicht größer sehn können — was sage ich, Starren — es war wahrer Schrecken, Angst in den Gesichtern der Weiber und der Töchter, eine Angst, die uns Anfangs komisch vorkam, uns aber bald ernsthaft genug erschien, als wir auf Nathan blicken." —

"Er saß, die beiden Hände auf den Tisch fest gestrückt, wie Einer, der sich zurückhalten will; aber seine erzenen Gesichtszüge schwollen, seine Augen stierten und starrten, — seine ganze Physiognomie nahm einen unsbeschreiblich unheilschwangern Ausdruck an. Lacalle hatte kaum einen Blick auf ihn geworfen, als er, an mich zusrückprallend, mir zuslässterte: Ums Himmelswillen! Wer ist der Mann? welch' eine furchtbare Physiognomie!"

"Lacalle hatte nicht allein unheilschwangere Sympstome aus des Mannes Gesicht gelesen — Hauterouge, Amadee, der alte Lecain, seine Chehälste, gruppirten sich um uns, Mistreß Strong und ihre Tochter hatten sich mit gerungenen Händen an die Seite des Mannes geszogen, ihn von uns abzuhalten."

"Mann, um Gotteswillen, Mann, bedenke! rief Miftreß Strong; Bater, um Gotteswillen, Bater! die Töchter." "Wir waren nun alles Ernstes erschrocken, benn wir sahen, daß die Freiheit, die sich unsere beiden Freunde in ihrer Etourderie genommen, den Stolz des starren republikanischen Buschmannes am empfindlichsten Flecke getroffen. — Sie konnte uns theuer zu stehen kommen. — Die Gäste saßen schweigend, mit zurückstoßenden Mienen und Geberden."

"Mister Nathan! rief ich, auf ihn zutretend — Mister Strong! — Bergebt die Freiheit, die sich unsere Freunde genommen; — in ihrer Ueberraschung, uns so plöglich wiederzusinden, dachten sie nicht daran, Euch zu beleidigen — Major Baron Hauterouge, Kapitän Ducalle, De la Calle." —

"Nathan saß mit zusammengepreßten Lippen, ohne ein Wort zu erwiedern, einen Augenblick sirirte er seine Nachbarn, dann warf er einen durchdringenden Blick auf und, — auf einmal Weib und Tochter abschüttelnd, wie der Bär den Bienenschwarm von sich abschüttelt, erhob er sich."

"Stille, altes Weib! Friede Deiner Zunge! — Waffenstillstand! hörst Du? — Habe die Notion, bin Herr in meinem Hause, und habe nicht umsonst geschafft

und geblutet; calculire, will es bleiben, und Dir eine Notion geben, daß ich es will." —

"Und fo fagend, trat er an Lacalle heran, und feine gewichtige Hand auf bes Freundes Schulter legend, sprach er mit ftarfer Stimme:"

"Seyd willkommen, Fremdling! Willkommen! fage ich. — Stille, altes Weib! Friede mit Deiner Zunge! — Hört, was ich sage. — Calculire, ist jest die Zeit an mir, zu reden — habe Euch gehört und gesehen, sollt mich hören!" —

"Er pausirte."

"Habe die Notion, ist bei Euch der Gebrauch, Eure Besuche den Leuten durch das Fenster zu machen? mag seyn, es ist so, — habe nichts entgegen; — seyd bekannt als leichtfüßig. — Seyd Ihr nicht?"

"Abermals eine Pause. — Lacalle sah ben Mann an, aber, sowohl er als wir, konnten vor Erwartung kein Wort hervorbringen, in seinen Zügen war eine so grimmige Entschlossenheit."

"Habe aber die Notion, fuhr er mit stärkerer Stimme fort; ist bei uns nicht die Sitte, den Leuten durch das Fenster hereinzuhopsen; ist ein Fact, Mann! — ist nicht Sitte bei uns, calculire ich, und so vermuthe ich denn,

werdet ein guter Junge seyn, und unsere Sitte respektiren, und Euern Weg zurücknehmen, und ihn da nehmen, wo ihn andere Leute vor Euch genommen haben, — zur Thüre herein."

"Die Worte würden einem Stocktauben verständlich geworden seyn, denn sie waren mit einem Rucke begleiztet, der Lacalle, stark wie er war, zum Fenster brachte, durch das er, wie, wußte er gewiß selber nicht, mit einem Saße retirirte."

"So, mein guter Junge! — Gleich brüben ift bie Thur und ber Eingang." —

"Und Ihr? wandte er sich an Hauterouge." -

"Hauterouge hatte geschaut, gestarrt; — bei all bem furchtbaren Ernste, ber in bes Mannes abstoßenbem Gesichte lag — lauerte wieder ein Zug guten Humors herfür; — Bonne mine au mauvais jeu machend, sprang er mit einem Sage dem Freunde nach."

"Jest erlaubt aber auch uns zu folgen, sprachen Lassalle und ich."

"Mit Nichten, versetzte Nathan. — Send durch die Thur auf rechtem Wege gekommen, — send meine Gasts freunde, bleibt hier." —

"Und Ihr, Mounshurd?! wandte er fich zu ben

draußen auf dem Porch stehenden Zweien, Ihr send willsommen, aber zur Thür herein." —

"Eh bien, riefen Lacalle und Hauterouge, in die Laune des bizarren Alten eingehend. — Eh bien — nous voilà."

"Und beibe waren lachend wieder in ber Stube, im Gefichte einige Verlegenheit, die aber, wie Sie leicht erachten mögen, Nathan wenig kummerte."

"Sehe, läßt fich etwas aus Euch machen, sprach er troden, ein kaum merkbarer ironischer Bug um die Augenwinkel spielend. — Sehe, sehe — wen wir vor uns haben, leichtes frangösisches Blut, das fich keinen Fiedel= bogen darum fümmert — wie Andere den beliebigen Spaß aufnehmen. — Will Guch aber sagen, ei, so will ich: - Habe die Notion, laßt fürs Künftige berlei luft= sprüngerische, spaßhafte Mißgriffe, wenn Ihr wieder in eines Burgers Wohnung eintretet. Mögen in Gurem Lande thun folche luftsprüngerische, spaßhafte Mißgriffe, das Kenster für die Thur anzusehen, thun aber nicht bei uns, könnte Einem von uns leicht auch ein Miggriff begegnen, Gud, statt tangenden Frangofen, für Tangbaren oder springende Banther zu nehmen, und Euch ein drei= viertel Ungen Blei in den Leib zu jagen, oder ein fechs

Zoll kalten Eisens. Und könnte Einem für solchen Mißgriff das Gesetz nicht einmal etwas anhaben. Mögen
bei Euch thun, derlei Familiaritäten, aber bei uns sind
sie gefährlich, calculire ich, und laßt sie besser weg.
Pshaw! hab' mitunter die Notion, werdet Appetit haben
nach Eurer Tanzfrolic — habt Ihr nicht? Altes Weib,
frische Gedecke!"

"Das starre, mit einem leicht ironischen Lächeln übersflogene Gesicht Nathans wurde nun etwas freundlicher, und der Kopfruck, der Mistreß Strong zugeworfen, seste Mutter und Tochter in Bewegung. Der Friede mit dem Buschpotentaten war abgeschlossen." —

"Die Gesichter unserer beiben Freunde hatten sich erst während bes gegebenen guten Rathes verlängert, jest erst schienen sie etwas von Nathans Charakter zu capiren; Hauterouge sah barein, als ob er, an der Spitze seiner Escadron, einzuhauen im Begriff stände, seine Mustachios aufkräuselnd, schoß er abwechselnd grimmige Blicke auf Nathan, und wieder auf uns; der leichtblütige Lacalle schien noch unschlüssig, ob er lachen oder sich ärgern sollte. Slücklicherweise hatte die lieblich gerundete Miß Elisabeth ein frisches Couvert für ihn zurecht gelegt, und sanst erröthend darauf ges

deutet. — Einer solchen Einladung ließ sich wohl nicht widerstehen."

"Er setzte sich. — Hauterouge zauderte noch."

"Parbleu! in welche Gesellschaft sind wir gerathen? Bignerolles! brummte er mir in die Ohren — Bären das — habe große Lust." —

"Thue das ja nicht, versette ich, Du kämst zu kurz — das ist ein Original — Alle sind sie es. Du siehst, man war daran, Dich selbst für einen Bären zu halten. — Besser, Du setzeft Dich, hab' ich die Notion."

"Hauterouge fah mich erstaunt an, schnitt eine Grismasse, setzte fich aber."

"Unser guter Hauterouge war den Morgen bereits zwanzig Meilen geritten, und hatte also einen Appetit, so scharf, wie ihn ein Escadronschef eines Dragonerregisments nur haben konnte; auch Lacalle ließ der Kochkunst der Mistreß Strong alle Gerechtigkeit widersahren. Uns kam jest der ganze Auftritt recht sehr lächerlich vor, die deliciössmaligne Sensation, unserem guten ungestümen Hauterouge seinen Antheil derber Squatterkomplimente zugemessen zu wissen — war nicht zu bezahlen. — Sie wissen, wir Franzosen sind nie glücklicher, als wenn

unfer maliciofes Begehrungsvermögen fo unvermuthet Befriedigung findet."

"Wir nicten, der Graf fuhr fort."

"Doch, um wieder zum alten Nathan zurückzukomsmen, so schien er an Lacalle Wohlgefallen zu sinden. — Man konnte ihm aber auch nicht gram seyn. Seine ausgezeichnete männliche Schönheit, verbunden mit einem leichten, gefällig sorglosen Wesen, gewann ihm im ersten Augenblicke Aller Herzen. Die Blicke der Squatterinnen hingen ordentlich an ihm. Mistreß Strong hatte sich zu ihm geseht und, ihn vertraulich anschauend, entspann sich solgendes Zweigespräch:"

"Send alfo, vermuthe ich, aus Eurem alten Lande herübergekommen?"

"Lacalle nickte."

"Habe die Notion, wird Euch wunderbar vorkomsmen bei und? — My! sagen die Leute, daß drüben Jung und Alt in Holzschuhen einhergehen, und nichts als Frösche und Suppe effen?"

"Lacalle nicte abermals."

"Est Euch nur immer voll, lieber Junge! encouras girte Mistreß Strong — haben Fülle von Notions."

"Hier sahen Lacalle und Hauterouge hoch auf. —

Wir hatten Mühe, das Lachen zu verbeißen. — Sie fuhr fort:"

"Why! calculire, Ihr fend nicht verheirathet?"

"Lacalle sah wieder auf, und nickte." —

"Bitte um Vergebung, Mistreß Strong, versetzte ich, Monsteur Lacalle ist verheirathet, und zwar an die Tochster bes Herrn von Morbihan." —

"Die Lippen, die ganzen Kinnladen der Miftreß Strong und ihrer Töchter fielen, ihre Gesichter verlänsgerten sich, die Miß Elisabeth zog sich drei Schritte zusrück. — Wir konnten es kaum mehr aushalten; zum Glücke kam der alte Nathan, der ohne eine Miene zu verziehen über seinem Schinken gesessen, uns zur Hülfe."

"Und send also zusammen herübergekommen, hob er nun an." —

"Mit dem Obersten, versetzte Lacalle, auf mich deustend, und wieder im Mastistsationsgeschäfte fortsahsrend. — Mit dem Obersten, setzte er mit weniger vollen Backen hinzu, und dem Major Lassalle und Hauterouge."

"Und send durch das Bayou Plaquemine gekomsmen? fuhr Nathan nach einer Weile in seiner Examinastion fort."

"Wie wißt Ihr das? entgegneten wir verwundert."

"Ei, wie wissen wir bas! — Wissen mehr, als Ihr glaubt, follt mehr hören vom alten Nathan."

"James! wandte er sich an eines der jungen Leders wämmser; habe die Notion, Du stoßest in das Horn zur Gemeindeversammlung!"

"James ging hinaus und blies in eine Seemuschel. Der Ton, ben biese von sich gab, glich ganz ben Tönen ber Schweizer Alpenhörner."

"Während der langen Pause, die eintrat, hatten unsere beiden Freunde ihr Frühstück vollendet."

"Nathan stand auf, und, mit gewichtiger Miene sich zu uns wendend, hob er an:"

"Habe bie Notion, ift an der Zeit, bas Geschäft abzuthun, und wollen hinüber ins Gemeindehaus."

"Habe die Notion, guter Mister Strong, versette ich, in seinen Ton einfallend, wollen uns aus Eurem Geschirr heraus, und in das unsrige, das Amadee in seiner Borsicht mitzubringen bedacht gewesen, einthun. — Calculire, wollen Euch hierauf für Eure Gastfreundschaft danken, und uns mit unsern Freunden und dem alten Martin auf den Heimweg machen."

"Ift doch erstaunlich, fiel Nathan ein — erstaunlich, was für furzsichtige Leute Gott der Allmächtige in Euch

Franzosen geschaffen hat. Will einen Quid Kautaback gegen ein ganzes Faß wetten, daß Ihr rein vergessen habt, was ich Euch von wegen des Gemeindehauses und der Acadier gesagt." —

"Lacalle und Hauterouge lachten laut auf."

"Nicht vergeffen, lieber Nathan! — Aber was follen wir in Eurem Gemeindehause?"

"Werbet sehen, hören, und macht mich nicht giftig mit Euern ewigen Fragen."

"Hauterouge sah mich an. Alle T—!! was faft Du mit dem alten Grobian? — Das ist das seltsamste Thier, das mir je in meinem Leben aufgestoßen."

"Bon Dieu! wisperte mir Lecain zu. O ciel! bat Madame. — Bon Dieu! O ciel! gehen Sie, gehen Sie, Herr Graf, Herr Baron!"

"Wir standen noch unentschlossen."

"Ihren Worten mehr Nachdruck zu geben, hätelte Madame ihren Arm in den meinigen, Lecain schob Hauterouge zur Thüre hinaus, Mistreß Strong Lassalle und Lacalle, und so zogen wir denn dem alten Nathan nach." —

"Sind doch considerabel quer diese Franzosen,

brummte uns die Mistreß Strong nach — fuffen lebige Mädchen, und haben Weiber."

"Lacalle, Du könntest hier Dein Glud machen, lachte Sauterouge."

"Babe die Notion, Sie konnten, verfette Laffalle."

"Laut lachend zogen wir dem Gemeindehause zu." -



## VII.

## Squatter-Leben.

"Das Gemeindehaus war zugleich Taback», Baums wollen und Theerniederlage. Fässer mit Taback und Thran, Baumwollenballen mit Bären und Hirschhäusten lagen auf allen Seiten im Innern aufgeschichtet; in der Mitte, neben der Wage, stand ein roher Tisch, mit einem Substitut für eine Bank, nämlich ein Brett über zwei Blöcke gelegt; um den Tisch herum lagen Haussmeubeln, Kleidungsstücke und Waarenballen."

"Wir waren an dem Einfahrtsthore stehen geblieben, die Squatters beschauend, die von allen Seiten her angesstiegen kamen, mit stolz musternden Blicken uns maßen, und dann in die Niederlage traten, wo sich Nathan, Mister Gale, und die übrigen Tischgenossen befanden, die Tabacks und Baumwollensorten prüsend."

"Diese Unterhaltung währte, bis die Anzahl der

Squatters auf etwa sechzig gestiegen war; — jest trat Nathan mit einem andern ältlichen Manne vor den Tisch, legte Federn, Tintenbehälter und Papier darauf, und Beide setzen sich mit Mister Gale, dem sie den Ehrenplat in der Mitte einräumten."

"So grotest und feltsam uns die Manieren der Squatter vorkamen, so hatte doch ihr Wesen auch wies der etwas so Republikanisch=Starres, es spiegelte sich darin eine so ruhige Selbstachtung, daß wir mit wahs rem Verlangen der Eröffnung ihrer Verhandlungen entsgegensahen."

"Nach einigen Minuten wechselseitiger Beschauung erhob sich endlich Nathan und winkte uns, vorzutresten."—

"Wir traten also vor." —

"Haben Euch berufen, Fremdlinge, in diese unsere Bersammlung; — ift, calculire ich, an der Zeit, Euch wissen zu lassen, warum wir Eure Gegenwart geheischt; — haben aber zuvor noch Einiges und Anderes zu verhansteln, und ersuchen Euch, in Geduld abzuwarten." —

"Wir nidten unsere Bereitwilligkeit zu, in Gebuld abzuwarten, übrigens eine harte Zumuthung bei unserer

Ungebuld. Nathan übersah noch einmal die Jagdblousen und Leberwämmser, und begann:"

"Ift nun fieben Jahre, Mitburger, und eine Spanne darüber, daß Wir hier auf dieser Erdscholle Kuß gesett. und bas Land ausgefunden, bas feitbem Afa's Nieber= laffung getauft worden. - Ift jest nicht die Zeit und ber Ort, ein Langes und Breites zu sagen über bas, was wir gethan; - ift, habe ich die Notion, genug, zu fagen, daß das Land, das Ihr nun als eine Niederlasfung schaut, mit Wälschkorn = und Tabacks = und Baum= wollenfeldern, und Fencen, und Säufern, und Hütten, und Garten, und Quellhäufern, als wir zuerft ankamen, just war, wie es Hinterwäldler am besten lieben, und wie es Gott der Allmächtige geschaffen: Wald und Prairie, und Sumpf und Didicht, und Busch und Dorn, ohne Weg und Steg, mit keinem andern Dache, als bem Zelte bes blauen Simmels, feinem andern Lichte, als bem ber sengenden Sonne bei Tage, und bem bes grun schillernden Mondes und der Gestirne bei Racht; feiner Stimme, als ber bes Bullfrosches, bes heulenden Wolfes, bes brummenden Baren, und berlei Bezüchtes."

"Erwähne dieses, Mitbürger! nicht aus eitler Ruhmfucht ober in ber Notion, außerordentliche Helbenthaten vollbracht zu haben. Ift das nicht unsere Notion. — Ift Squatter-Thun, was wir gethan, wissen es, haben Tausende vor uns das Nämliche gethan, werden Taussende nach uns das Nämliche thun. Wissen auch, daß Eure Hände und Aexte das Meiste dabei gethan, das Land zu dem zu machen, was es ist. Sind es Eure Hände, die das gethan. Erwähne aber dieses Alles nicht ohne Ursache, erwähne es, nicht um zu rühmen, was wir gethan, sondern, um Uns und Euch das Prinzip ins Gedächtniß zu rusen, das uns geleitet in unserem Thun."

"Bei der Erwähnung des Prinzipes sahen uns Hauterouge und Lacalle starr an. — Das Wort Prinzip im Munde der Squatters klang wirklich so seltsam! Wir selbst, so Vieles wir auch bereits gesehen und gehört, konnten ein Lächeln nicht unterdrücken, aber die Sprache des Mannes war nicht mehr die des rauhen Squatters, sie war ernst, würdig, voll Selbstbewußtseyn geworden. — Er fuhr fort." —

"Kam gleich in den ersten Monaten unsers Hiersens etwas dazwischen, das unsere Pläne und Projekte schier im Keime zu ersticken, und unserem Squatter-Treiben für immer ein Ziel zu setzen, allen Anschein hatte. Hätten Vieles darum gegeben, wenn es nicht bazwischen gekommen wäre, kam aber dazwischen, und war ein blutiges Dazwischenkommen, das uns den besten Mann kostete, und keinen bessern gab es, wer er auch immer seyn möge, eine Niederlassung zu gründen."

"Kam, ohne daß wir es suchten oder wollten, und mußten es nehmen, wie es kam. Und da wir es weder gesucht noch gewollt, so nahmen wir es, wie es kam; und obwohl wir Vieles darum gegeben hätten, wenn es anders gekommen wäre, so, da wir es weder gesucht noch herbeigeführt, und das Recht auf unserer Seite war, beshaupteten wir auch unser Recht wie freie Männer."

"Ift aber jest nicht an der Zeit, Mehreres über dies sen Punkt. zu reden. Calculire, ist überhaupt nicht an der Zeit, viel davon zu reden, in Anbetracht, wo, und unter wem, wir uns befinden. Haben unser Recht bes hauptet, und ist das genug, und besser, zu schweigen, als zu viel Redens darüber zu machen, habe ich die Notion."

"Hat aber Blut gekostet unser Recht, haben es aber behauptet unser Recht, und behaupten es noch. Ist aber, calculire ich, an der Zeit, Uns das Prinzip ins Gesächtniß zuruck zu rusen, das Uns geleitet sowohl in

Behauptung unsers Rechtes, als in Gründung unserer Heimwesen, und im Verkehr mit Ausländern, und das Uns und unser Gemeindeschiff gelotset durch der Klippen mancherlei." —

"Nathan hielt inne, übersah abermals die Versamms lung, die jett wohl auf hundert und zwanzig Köpfe ans gewachsen sehn mochte, und sprach dann langsam und feierlich."

"Ift aber unser Prinzip immer gewesen, und wird immer, calculire ich, seyn, das Prinzip freier Männer, Unabhängigfeit der Person und des Eigensthumes. — Wollten und wollen unsere Unabhängigsteit, was beide betrifft, behaupten, wollen aber auch die Unabhängigkeit Anderer in beiden, respektiren."

"Diese letteren Worte waren mit ftarker Stimme gesprochen."

"Hat Uns das Prinzip zum Leitstern gedient, zum Lotsen, das unser Gemeindeschiff durch so manche Unstiefen und Klippen hinausbugsirt, und, calculire, durch noch manche Untiefen und Klippen hinausbugsiren wird." —

"Will deutlicher reden." -

"Hatten, wißt Ihr, die nämlich, die damals zugegen Lebensbilber a. b. westl. Semisph. v. 15

waren, nach der blutigen Frolic, als George, Afa's Bruzber, mit unfern Freunden vom Saltriver so gerade zu rechter Zeit kam, Uns in einer so argen Klemme, als je Squatters in einer staken, Trost bringend, und Hände, unsere Hütten, die der Feind niedergebrannt, wieder aufzublocken, hatten damals dieses Prinzip zum ersten Male als Prüfstein und gleichsam als Pilot anzuswenden."

"Hatten nämlich unsere Häuser aufgeblockt, und unsere Felder bestellt, und war im Sommer des zweiten Jahres nach unserer Ankunft, als die Acadier und Ca-nadier und Franzosen zuerst ihre Erscheinung machten, in der Notion, sich in unserer Nachbarschaft niederzu-lassen."

"War dieses eine Prinzipfrage. Hatten das Land mit unserem Blute erobert und behauptet, hatten unser Recht darauf gegründet, kamen aber die Franzosen und Canadier und Acadier, Willens, sich auf diesem Lande, das wir zwar zur Zeit nicht bedurften, auf das wir aber für unsere Mitbürger und Kinder gerechnet hatten, niesberzulassen." —

"War eine kitliche Frage, die Einen wohl pausiren machen konnte, ehe man entschied. — Hatten bas Land

erobert mit unserem Blute, und kamen jett bie, beren Brüder und Landsmänner und Freunde gegen uns gesfochten, Willens, es mit uns zu theilen." —

"War eine Frage, die dem nüchternsten Nichter Kops» weh zu verursachen im Stande war, machte auch uns die Köpfe schier schwindlig. — War eine Interessen» und eine Prinzipfrage, und waren Partei und Nichter zusgleich, und ist es schwer, als Partei und Nichter zugleich, gerecht zu seyn." —

"Waren Einige der Meinung, das Land sey unser Eigenthum, und könne also nicht von den Acadiern und Canadiern angesprochen werden." —

"War das wahr genug, aber sagten wieder Andere eben so wahr, daß die Congrestländereien gleichfalls Eizgenthum der Bürger in den Staaten seyen, und die Staaten doch Fremdlingen, Ausländern, Britten und selbst Hessen, Ländereien mit der Erlaubniß gäben, sich niederzulassen und ein Heimwesen zu gründen. Und sagten, daß wir zwar als freie Bürger unser Recht behauptet, aber daß uns dieses nicht die Besugniß gäbe, Andere in der Freiheit, die wir versochten, zu beschränken."

"Und fagten, baß die Staaten eben biesem Prinzipe gemäß handelten, und daß es von Uns prinzipwidrig

gehandelt wäre, diesem Prinzip der Freiheit entgegen zu handeln, und den Acadiern, die nichts Anderes wollsten, als was wir versochten, das Necht der Niederlassfung zu verwehren."

"Ist dieses ganz richtig, bemerkte wieder ein Andeser, den Ihr Alle kennt. Ist ganz richtig, sagt er, und haben die Staaten Landesfremde, und selbst Feinde, in ihre Mitte zugelassen, und sie unter sich ausgenommen. Haben aber diese Staaten organisirte Regierungen, has ben nebst diesen Staatsregierungen eine Centralregiesrung in Philadelphia, mit dem Präsidenten und seinem Cabinette, durch die sie in Verbindung stehen mit auszwärtigen Regierungen, und sind diese Staatsregierunsgen und die Central-Administration mit hinlänglicher Gewalt versehen, den Gesehen Gehorsam und Nespett zu verschafsen, und ist ihre Autorität auch anerkannt von Britten und Franzosen und Spaniern und wie alle die Völker heißen."

"Ift aber bei uns ein anderer Fall, fagte berfelbe Mann, und dürfen wir uns die Wahrheit nicht verhehlen, noch die Augen blenden. Sind in dem Lande, ift ein Fact, und haben uns darin festgesetzt, ist ein zweites Fact, sind aber in einem Lande, das nicht zu den

Staaten gehört, fondern zu ben spanischen Provinzen und Königreichen, und in dem sich die Franzosen und Spanier früher niedergelaffen haben, und das fie als ihr Eigenthum betrachten; und sonach es als ihr Eigenthum betrachtend, wollen sie sich auch hier als auf ihrem Eigenthum niederlaffen, und bitten zwar und betteln um unsere Bewilligung als eine Bunft, aber dürfen uns durch ihre schönen Worte nicht täuschen laffen, wissen es wohl, daß wir nicht das Recht haben, ihnen ihr Begehren zu versagen, und noch weniger, unser Beset auf sie anzuwenden; - und werden sie, wenn die spanische Regierung etwas gegen sie hat, zu uns, und wenn wir etwas gegen fie haben, jum Spanier übergehen, und werden fie uns ben olivenfarbigen Don über ben hals bringen, und wird bes Streites und ber 3wi= ftigkeiten fein Ende fenn."

"Nathan hielt inne, benn es richtete fich ein langer Squatter auf, ber, mit ber Hand winkend, ein Zeichen gab, daß er das Wort zu nehmen im Begriff sen. — Nathan nickte." —

"Habt Recht, Mifter Nathan Strong! hob ber Mann an. Habt ganz recht prophezeiht in bem, was Ihr sagtet. Hat Streit gegeben, und giebt noch Streit,

und, calculire, wird mehr geben. Sage Euch aber, calculire, ift Eure Schuld, daß es Streit aab und giebt. Ift das Land Louisiana, und wenn sich hundert Mal ber Spanier und Franzose vor uns da niedergelassen, nichts mehr noch weniger, als ein purer Abfall vom Missifitop, unserm Missifpp, und haben und barin festgesetzt und behauptet, mit unserm Blute, oder vielmehr mit Eurem Blute. War leider nicht dabei, als die Krolic mit dem Spanier abgespielt wurde. Wollte, ware es gewesen! Habt aber Besitz genommen, wie es bas Gesetz bei ungeeigneten, von den Staaten nicht angesprochenen Ländereien vorschreibt, durch Aufblockung Eurer Säuser, und habt Euer Recht darauf festgestellt, und vergeßt nicht, Mister Strong, daß, wie Ihr das mals Euer Recht behauptet, Ihr nicht den zwanzigsten Theil der Hände hattet, und der tüchtigen Rifles, die Ihr nun habt, Guer Recht zu vertheidigen. Sabe nichts gegen die Acadier noch Canadier, habe aber die Notion, sollten bem Gesetze unterworfen, oder ein haus weiter gewiesen worden fenn, solltet Euch auch in ein County organistrt haben, mit Sheriffs, Richtern, Constables, und was gilt es, wurde dieß bald allem Streite ein Ende gemacht haben?"

"Des Mannes Notion, bemerkt ber Graf, schien Beifall zu finden. — Es ließen sich mehrere Sört! und Ift ein Fact! vernehmen."

"Und, habe ich die Notion, nahm einzweiter Squatter das Wort, wäre all den Alarums ein Ende gemacht
worden, wäret Ihr mit dem Syndicus und seinem Trosse
nach Squatter-Weise verfahren, — neun und dreißig,
und ein Theer- und Federsaß, und damit Holla."

"Jest erhob sich der Nebenmann Nathans auf der Regulators-Bank, den wir später als George Collins kennen und schähen lernten." —

"Sind zwei Meinungen, Mitburger! die Euch hier vorgelegt werden. Will zuerst die eine beantworten, werden später Gelegenheit haben, die andere zu beleuchsten. Ist wahr, haben sich Mister Strong und seine Freunde sechs gegen fünf und achtzig vertheidigt, und ihr Recht behauptet; haben aber ihr Recht behauptet, calculire ich, weil sie eben auf Rechtsgründen stehen gesblieben, dem Prinzip getreu geblieben, dem Prinzip der Unabhängigkeit, was Person und Eigenthum betrifft. Wollten nichts dem Spanier nehmen, wollten sich aber auch nichts nehmen lassen. Habe aber die Notion, wäre dem Spanier Etwas genommen worden, hätten wir in

seinem Lande ein County errichtet und Sherifis und Constadles und Nichter eingeführt, und die Verwaltungs-weise der Staaten; — hätte das die Flagge der Staaten auf einem spanischen Schiffe aushissen geheißen, von dem wir kaum das Jollyboot erobert, und wäre das der erste Schritt zu ewigen Feindseligkeiten, und eine offene Heraussorderung gegen die ganze spanische Macht gewesen."

"Und nachdem der Redner so gesagt, setzte er sich wieder." —

"Uns wurde, bemerkte der Graf, die Debatte mit jedem Augenblick interessanter. Eine solche Discussion aus dem Munde der Squatters zu hören! — wir trauten kaum unsern Ohren. — Es handelte sich um nichts Gezringeres, als die Einführung der Regierungsform der Bereinigten Staaten in der Embryoz-Republik — mit einem Worte, den ersten Schritt zur Losreisung Louizsiana's von dem spanischen Scepter!" —

"Calculire, begann ein frischer Redner, der Mann, der nicht Muth besitzt, die Institutionen, in denen er als Bürger aufgewachsen, zu bekennen, zu vertheidigen und sestzuhalten, wo und gegen wen es immer sen, dem geschieht Recht, wenn ihm die spanischen und fran-

zösischen Stlaven seine Gäule und Neger stehlen, und ihn noch dazu auslachen. Calculire, Mister Bawles hat Recht; — solltet den Syndicus ausgepeitscht haben, und getheert und besiedert, und damit Holla."

"Calculire, er hat nicht, Mifter Dreadnought, entsgegnete George Rollins, fich abermals erhebend."

"Calculire, er hat nicht; calculire aber, daß dem Manne, der sein Prinzip verläugnet, und die Rechte Anderer antastet, ganz recht widerfährt, wenn er wie ein Mann ohne Prinzip, wie ein Neger behandelt wird und ist, habe ich die Notion, zwischen dem freien Manne und dem Neger, der große Unterschied, daß der Erstere nach Prinzipien handelt, und der Letztere wie ein Stück Vieh seinem Instinkte blindlings folgt."

"Und nachdem George Nollins fo gefagt, fest er fich wieder."

"Wer folgt seinem Instinkte blindlings wie ein Bieh? schrie Dreadnought."

"Calculire, daß wir es gethan hätten, wären wir mit dem Syndicus in Squatter-Weise versahren, hob wieder Nollins an. Müssen beim Prinzipe stehen bleiben, calculire ich. Haben unser Necht behauptet gegen ben Spanier, der uns von dem Lande treiben wollte, bas Niemand damals angehörte, — und bas der Allsmächtige für Alle geschaffen; würden aber nicht innershalb unserer Rechte geblieben seyn, hätten wir seine Magistratspersonen nach Squatter-Weise geledert, oder innerhalb seiner Grenzen die Flagge der Staaten aufgeshist, das heißt Coroners, Sheriss, Richter und Constables gewählt, mit einem Worte, die Institutionen der Staaten eingeführt." —

"Jest erhob sich Mister Gale von Tennessee."

"Major Gale! ließen fich mehrere Stimmen vernehemen, wollen Euch hören." —

"Der Major verneigte sich."

"Mit Eurer Erlaubniß, Männer und Mitburger! und bitte um Vergebung, Euch in Eure Debatten hineinzureden, ist aber eine wichtige Frage, eine Frage, die Euch in Schwierigkeiten bringen dürfte, so Ihr den richtigen Gesichtspunkt versehlt. Will nicht behaupten, daß mein Gesichtspunkt der richtige ist, ist aber der Gessichtspunkt, den auch die Staaten und die Centralregierung haben."

"Will Euch fagen, findet wohl oben in den Staaten Gemeinden, die eine eigene, und von den übrigen Bursgern verschiedene innere Organisation haben, findet Quäs

ders, Shakers, beutsche, schwedische, und andere Bemeinden, Herrenhuter, die wohl ihre eigenen Vorsteher wählen, die aber in allen öffentlichen Angelegenheiten ben Staatsregierungen und dem Congresse, mit einem Worte, der ungeheuren Majorität nicht nur unterworfen find, sondern von den Staaten und Regierungen nur so lange geduldet werden, als sie sich unterwerfen, und keine eigene Flagge aufhissen. - Ift dieses bei uns, wie Ihr wift, in den Staaten der Kall, - und moat Ihr nun, auf Euern Kall zu kommen, Euch wohl Sheriffs und Constables mahlen, aber dürft nicht erwarten, Eure selbstgewählten Magistrate, Coroners, Sheriffs, Richter, von dem Spanier anerkannt zu sehen, von wegen, habe ich die Notion, weil Ihr aufferhalb der Bereinigten Staaten, und zwar in Louistana lebet; und muß Euch geradezu fagen, wurden felbst die Staaten Eure selbstgewählten Magistrate nicht anerkennen, fo wenig, als die Central-Regierung, ja, nicht einmal Eure Buschriften annehmen." -

"Calculire, ber alte Abams würde lieber bes Großtürken seine Zuschrift annehmen, lachte Einer, aber Washington würde boch? sette er tropig hinzu, und Jefferson?" "Calculire aber, weder Washington, noch Jefferson würden doch, versetzte Mister Gale trocken. — Bin sicher, sie würden es nicht, Mitbürger! Seyd in Louisiana, Mitbürger und Männer! dürft das nicht vergessen. Seyd in Louisiana, wo der Spanier das Regiment führt, und nicht bloß das Regiment, sondern wo er die ung esheure Majorität besitzt; und würde es ganz und gar allen Prinzipien einer gesunden Demokratie entgegen seyn, ja, wahre Despotie, wolltet Ihr mit Eurer Minorität Euch gegen die ung eheure Majorität aufslehnen. Mögt Eure Gemeinde selbst regieren, habt aber nicht das Recht, das Gesetz auf Spanien anzuwenden; ja, habt nicht das Necht, calculire ich, eine County-Regierung zu organisiren."

"Holla Major! was fagt Ihr da? freie Männer nicht das Recht! riefen mehrere Stimmen." —

"Bin weit entfernt, Mitbürger! fuhr Major Gale fort, freien Männern vorschreiben zu wollen, auf was und welche Weise sie ihre Selbstregierung einzurichten haben, habe aber die Notion, habt nicht das Necht, in Louisiana eine County-Regierung einzuführen oder eine Territorial-Regierung, von wegen, calculire ich, weil dieses Necht bloß dem Congresse zusteht, und dieser die

Bill einzubringen und zu passiren hat, durch die ein Territorium creirt wird. — Und müßt Ihr, um ein County zu creiren, erst in ein Territorium creirt sehn. Hat bloß der Congreß das Recht, neue Territorien zu creiren." —

"Diese letzteren Worte schienen den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. — Es entsteht ein Gemurmel, das billigend, mißbilligend, eine Weile wie das hohle Murmeln der Wogen einherrollte, und nach und nach verhallte."

"Uns war die Debatte, wie gesagt, höchst interessant geworden; denn, obwohl wir nicht die Hälfte verstanden, so war und doch aus Allem so viel klar geworden, daß nicht nur eine ehrgeizige Partei in der Gemeinde eine Spaltung hervorzubringen bemüht war, in der Absicht, Louisiana von Spanien loszureißen, sondern daß die amerikanische Regierung selbst einen Agenten abgesandt hatte, um die entstehende Embryo-Republik nach ihren Absichten zu leiten."

"Danken Cuch, Major Gale! nahm abermals Nathan bas Wort, ber jest bas erste Mal Mister Gale seinen gehörigen Titel gab. — Danken Euch für Eure ausgesprochene Meinung um so mehr, als sie mit bem

Prinzipe übereinstimmt, das uns bisher in unserm Berfehr mit den Ausländern geleitet."

"Hier, bemerkt ber Graf, konnten wir uns, trot Nathans ominöser Miene, unmöglich des Lachens entshalten, Spanier und uns Franzosen in unserem eigenen Lande, in trockenem Englisch, für Ausländer erklärt zu hören."

"Haben, fuhr er mit einem strafenden Blicke auf und fort, in Anbetracht dessen, daß wir ausserhalb der Staaten unser Heimwesen aufgeschlagen, es vorgezosgen, einstweilen nach Squatterweise unser Selfgoversnement einzurichten und Reglähters zu wählen."

"Habt wohl gethan, Mitbürger und Männer! fprach Major Gale, sich erhebend und wieder segend." —

"Calculire so, siel Nathan ein — calculire, war auf alle Fälle rathsamer, uns nicht mit zu viel Regies rungsluggage zu bepacken, Richtern, Clerks, Sheriss, Constables und dem ganzen Troß; wenn ein Paar Ochsensennen es thun, Pferds und Kuhdiebe in Ordsnung zu halten und zu Paaren zu treiben."

"Und die Fischottern noch nicht ausgefrochen find,

fiel ein altes Leberwamms ein, die ihre Bälge hergeben sollen zu Dollards und Dubloon-Beuteln."

"Eben so, befräftigte Nathan. Würde schier thösricht seyn, den Pferdehuf da zu zeigen, wo hungrige Wölse nur auf Gelegenheit lauern, über den Gaul herzusallen. — Sind aber abgekommen von unserem Arzgumente, Männer! fuhr er einlenkend mit Nichters. Miene fort. — Sind abgekommen von unserm Argumente, und ist es Zeit, darauf zurückzukommen, und betrifft es unser Verhältniß zu den Acadiern, Canadiern, Spaniern und Franzosen, und den Verkehr, den wir als Reglähters mit ihnen gehabt, und die Anstände und unserer Rechte Behauptung. — Und sind im Bezgriffe, Euch Rechenschaft zu geben über unsere Amtspührung, und über unser Thun und Lassen, und ersuchen wir Euch um geneigtes Gehör!"

"Die Spannung ber Squatters stieg nun auf bas Höchste. — Eine Tobtenstille herrschte:"

"War, wißt Ihr, Vieles über die Zulaffung dieser Ausländer in unsere Nachbarschaft und auf das Land, das wir noch zu dem unsrigen gerechnet, verhandelt wors den, endigten sich aber die Verhandlungen damit, daß das Prinzip der freien Niederlaffung, das wir versochs

ten, triumphirte; und wurde es den Canadiern und Acadiern freigestellt, sich niederzulassen, und zum Gessetz erhoben, sie in Ausübung ihrer Niederlassungsrechte nicht zu beeinträchtigen."

"Würden, geftebe es aufrichtig, lieber gesehen haben, waren sie um ein haus weiter gezogen. Sagten es ihnen auch, fagten ihnen, faben es lieber, fie fcbingen ihren Heerd ein fünf und zwanzig oder dreißig Meilen weiter auf, und ließen uns mit ihrer Nachbarschaft verschont, wurden es vorziehen, Burger mit Burgern zu fenn, die dieselbe Sprache reden, in benfelben Notionen der Freiheit und des Eigenthumes aufgewachsen sind. Merkten auch die eigentliche Ursache, die sie uns an den Hals gebracht. — War ihnen, die vom Dezember bis Mai in den Wälbern liegen, und vom Mai bis Dezember auf der faulen Bärenhaut, oder spielen und tanzen, und trinken, und ein wildes Leben führen, - war sol= den Leuten wenig am Lande gelegen. War ihnen schier einiges Land gleich, und gleich gut, wenn es nur Baren und Sirsche in ber Nähe gab; - calculirten aber auf unsere schaffigen Arme, und calculirten, an uns zu hängen, wie das Ungeziefer an den Bäumen hängt. Sahen bas wohl ein, und war und bie faubere Nachbar=

schaft nicht zweimal lieb, — konnten sie jedoch nicht wegsweisen." —

"Ift aber etwas ganz Anderes, Jemanden zum Nachbar zu haben, und wieder etwas Anderes, in Versbindung mit ihm zu treten, oder ihn in die Gemeinschaft aufzunehmen. Konnten es den Acadiern nicht versagen, sich in unserer Nachbarschaft niederzulassen, konnten es ihnen aber versagen, sie in unsere Gemeinschaft aufzusnehmen. Mußten hier unterscheiden, und haben unterschieden, richtig und scharf. Hat sede Gemeinde das Recht, solche Glieder, die ihr gefällig sind, aufzunehmen, und andere, die es nicht sind, auszuschließen. Und machten wir von diesem Rechte um so mehr Gebrauch, als wir unsere Leute hinlänglich kannten, und sie uns schier einiges waren, außer gefällig."

"Seyd freie Männer, Mitbürger! sprach Nathan, sich in seiner ganzen Länge aufrichtend — seyd freie Männer! aufgewachsen in den Prinzipien der Freiheit und des Selfgovernements, — und geziemt es sich nicht für solche Männer, sich mit Leuten abzugeben, die — doch wollen schweigen. — Sage Euch aber, Mitbürger, und sage es im gerechten Stolze, kann nicht helfen, muß es sagen — erfüllt mich noch immer mit gerechtem

Stolze, wenn ich an Euer Aller Benehmen gegen Diese armseligen Canadier, und wie sie heißen, bente, und wie Ihr nicht nur an ihren viehischen Ausgelassenheiten nicht Antheil genommen, wie es auch von freien Män= nern nicht anders zu erwarten stand, sondern wie Ihr ihnen auch bei jeder Belegenheit Beweise gabet, was es fen, Bürger ber Staaten, freie Manner, Amerifaner zu senn. Sage Euch dieß mit um so gerechterem Stolze, als es feine gerade leichte Sache mar, fich unbeflect von diesen Leuten zu erhalten, die zuerst schmeichelnd und niederträchtig wie Ragen um uns herumfrochen, und dann, wie sie saben, daß Ihr über folche Dinge erhaben waret, zu knurren anfingen. War keine leichte Sache bei der unverschämten Budringlichkeit, mit ber diese unwissenden Menschen behaftet sind, diese verwil= derten Menschen, die nicht so viele Notion von der Beilig= feit des Eigenthums haben, als Ebony=Neger."

"Hatten sehr bald Beweise darüber." —

"Hätte ihr ewiges Tanzen und Trinken uns wenig gekummert, waren weit genug von ihnen, den Lärm nicht zu hören, fanden aber bald, das sie ihre Fiedler auf unsere Unkosten aufspielen ließen."

"Berschwand eine Sau nach ber andern, und mert-

ten wir dieses natürlich bald, ba bas Borftenvieh bamals, wißt Ihr, schier rar bei uns war."

"Wollte uns dieses nicht gefallen, und ließen einige der älteren Canadier rusen, und sagten ihnen, was das für Manieren wären? — demonstrirten aber und gestifulirten, und lachten, was das uns thue? Qu'est-ce que cela vous fait? sachten sie — un cochon ou deux. — Was thut Euch das, ein Paar Säue, die Ihr so viele habt." —

"Sagten ihnen, das thue viel, und wenn fie fich noch einmal Schinken von fremder Leute Borftenvieh gelüften ließen, dann sollten es ihre eigenen Schinken büßen."

"Schnitten Gesichter barüber, und lachten, und in ben nächsten vier Wochen waren richtig wieder eben so viele Saue verschwunden." —

"Wißt, was geschah. Erschienen bei ihrer Frolic, und nahmen die Saudiebe, und banden sie an ihre eigenen Thürpfosten, und maßen jedem neun und dreißig auf seine Schinken." —

"Und war das ein Hopfen, und ein Treiben, habt Eure Tage fein foldes Hopfen und Treiben gesehen."

"Und war drüben großer Lärm, und schrien über

verlette frangösische Ehre, und Genugthuung, und muffe ihre Obrigfeit ihnen Genugthuung verschaffen." —

"Und kam richtig ihr Syndicus mit seinen Huissiers, um ihnen Genugthuung zu verschaffen. Und wurden wir vorgeladen, zu erscheinen, und uns zu verants worten."—

"Und erschienen wir auch, aber fünfzig Rifles Männer mit Pulverhörnern, und Schlachtmeffern — ihnen Gesnugthuung zu geben."

"Und verging dem Syndicus und seinen Huissiers alle Lust, Genugthuung zu heischen. — Ist aber ein so schlauer Franzose, als es je einen gab, der Syndicus. Und war so charmirt, wie er sagte, uns zu sehen, außersordentlich charmirt, daß so tüchtige Bürger sich in seines königlichen Herrn Lande niedergelassen, und Cultur und Industrie verbreitet; und wisperte, und schmeichelte, und gab uns zu verstehen, wie wir recht gethan, die Acadier und Canadier so auszupeitschen, und wie sie saules, diebisches Gesindel wären, und seh er, sagt' er, so erfreut, daß wir ihm die Arbeit erspart hätten, daß er uns zum Danke in unserer Niederlassung besuchen wollte."

"Hätten ihm den Dank gern erspart, sahen gleich, daß er ein Franzose war, der warm und kalt aus dems

felben Munde blies, konnten ihm aber ben Besuch nicht wehren. Kein freier Mann thut dieß." —

"Und thaten wir es auch nicht. Und kam er, und gefiel ihm Alles aufferordentlich — sowohl unser hartes Schaffen, als die Wege, die wir angelegt, und die Sägemühle, und die Cottongin. — Gefiel ihm Alles aufferordentlich."—

"Und gefiel ihm so wohl, daß er ein halbes Jahr darauf wieder kam, mit einer Schenkung von tausend Ackern in der Tasche, die ihm das Governement versliehen hatte."

"War diese Schenkung ein wahrer Sattel, von dem herab er unsere Niederlassung auf der einen Seite, die der Acadier und wilden Canadier auf der andern — zur Seite hatte, und in deren Flanken er die Sporen nach Belieben zu sehen gedachte." —

"Sahen das sehr wohl, sahen den Streich, den uns der Franzose gespielt hatte, und noch spielen wollte, ließ sich aber nichts entgegen thun, als wie Männer das Weitere abzuwarten, mahnten Euch auch, wie Männer das Weitere abzuwarten, obwohl Ursache genug vorshanden war zur Ungeduld, und Einige unter Euch der Notion waren, dem Dinge auf einmal ein Ende

zu machen, und ben Syndicus ein Haus weiter zu weisen."

"Waren nicht dieser Notion, und stimmte die Mehrsahl mit uns überein; sahen in die Karten des Franzossen, sahen sein Spiel, mit dem er uns in der öffentlichen Meinung ruiniren und uns als gesetzlose Leute verdersben wollte; denn waren wir bisher noch immer auf Rechtsgrund gestanden, waren in unserem Rechte, als wir uns gegen die muthwilligen Angriffe der fünf und achtzig Mustetiere gewehrt, die uns ohne alle Aufforderung überfallen. Sah das der Franzose, und daß er uns auf offenem Wege nichts anhaben konnte, und schlug deßhalb einen versteckten ein, und war es unsere Psslicht als Reglähters, ihm auf diesem versteckten Wege entgegen zu arbeiten."

"Sahen die Falle, die er uns stellte, und mußten fie vermeiden." —

"Und baute der Syndicus ein Haus auf seiner Schenkung, und errichtete einen Kramladen, in den er seinen Neffen setzte, der zugleich Huissier war, und der, mit Amts-Autorität ausgestattet, eine Art Lieutenant war."

"Und ging so, wißt Ihr, ein Jahr vorüber, und fam

der Syndicus zuweilen, um seinem Substituten nachzus feben und seinem Kramladen, und die Irrungen zu schlichten, deren schier zu viele wurden."

"Und baute der Syndicus nach einem andern Jahre ein zweites Haus, und richtete ein Botenschiff ein, das nach New-Orleans fahren und Produkte dahin führen, und Güter von da abholen sollte." —

"Und war biefes ein neues Net, sahen es wohl, sagten aber nichts. Hatten unser eigenes Schiff, durch das wir unsere Berbindung mit New-Orleans unterhielten, und brauchten den Syndicus und sein Schiff nicht."

"Und ftellte er als Patron des Schiffes den Mann an, der endlich Gelegenheit gab, den fein geknüpften Knoten zu zerhauen." —

"War dieser Patron der Terzervon, den Ihr Alle fennt, und mit dessen einer Schwester der Syndicus lebt, mit der andern der Mann, den sie Vidal nennen; und war die ganze Sippschaft eine Brut, so arg, als es je eine farbige gab." —

"Und erfuhren wir bald einen der Kniffe dieser faus bern Sippschaft." —

"Lagen die Guter für und in News Orleans bereit, und warteten auf diefe Guter, famen aber nicht, die Guter."

"Und wurde und endlich von unserem Commissionär geschrieben, daß die Güter bereits abgesandt wären." —

"Und waren wir darüber schier verwundert. — Hatten feine Güter empfangen, und doch hatten wir den Frachtbrief, Weiß auf Schwarz, in den Händen." —

"Fragten bei dem jungen Sorrel an — der schüttelte aber ben Kopf, und wollte von Allem nichts wiffen."

"Und wurde unfer Aller Geduld schier auf eine harte Probe gestellt." —

"Und war das Ganze um so schlimmer, als wir selbst nicht hinab nach New-Orleans durften, sahen wohl, daß uns ein Streich gespielt worden, aber ließ sich die Ochsenssenne nicht anwenden; denn hatte der Patron die Borssicht gebraucht, die Güter bei unserem Commissionär durch einen zweiten übernehmen zu lassen, wußten also nicht, wer uns den Streich gespielt."

"Und ging in berselben Zeit Joe sein brauner Hengst verloren."

"Und die Woche darauf Abi sein Schweißfuchs."

"Und nachfte Woche Righteous fein Rappe und James fein Schimmel."

"Und folgten wohl der Spur der Pferdediebe, waren aber ausgelernt in ihrem Handwerke, und hatten die

Gäule an ben Red River gebracht, zehn Meilen oberhalb der Fähre, wo das Boot bes farbigen Patrons lag."

"Und machten uns die Pferdediebe schier grausam giftig, und kostete es uns nicht wenig Mühe, in Geduld abzuwarten und den Ausbruch zu verhindern, und war unser Reglähters-Amt wahrlich keine Sinecure."

"Ging noch ber Neger Zambo bes Mifter George Nollins, unferes Mit-Reglähters, verloren."

"Und war dieß ein arger Berluft, schier zu arg, und sahen wohl, dem Unwesen musse ein Ende gemacht wersen; und war es doch schwer, ein Ende abzusehen. — Waren wie blind in der ganzen Sache, und wußten nicht, wie es anzusangen, um einen Faden zu sinden, der und den Anoten zu lösen Gelegenheit gäbe. Und blieben alle unsere Bersuche lange vergebens; — trasen aber endlich auf einen Faden. — Wurde und von unserem Commissionär berichtet, daß zwei unserer Gäule in New-Orleans von einem Manne verkauft worden, der der Beschreibung nach der Patron seyn mußte, und daß sie für Rechnung des jungen Sorrels verkauft worden."—

"Und hatten jest den ersten Faden, wollten aber nachwarten, brauchten mehrere, um hinter das Gespinnst zu kommen. Und verfolgten den Faden weiter, und fanden Mittel, einen zweiten zu finden, und war dieß ein zweiter Aramladen, den der Syndicus an der Cote gelée halten ließ, und fanden da Ballen und Güter, die aus der Niederlage unseres Commissionärs und aus einer der Manchesterfabriken waren, aus der nur Er Waaren bezog." —

"Und hatten somit einen zweiten Faden."

"Und fanden den dritten Faden, fanden, daß der gestohlene Reger in die Pflanzung des Syndicus gebracht, und von da in eine Zuckerpflanzung verkauft worden. Und hatten so der Fäden genug. Und nachdem wir sos nach alle diese Fäden in Händen hatten, war es Zeit zu handeln, und handelten wir, und das rasch und entsschlossen. Brachen auf, und holten den Syndicus, und seinen Nessen, und seinen Zucken Ladenhalter, und brachsten sie in das Blockhaus Alfa's, und eraminirten sie da."

"Läugneten eine lange Zeit, waren aber die Fäden in unsern Händen. Und bekannten endlich der Syndicus, und der Neffe, und sein zweiter Ladenhalter, und bekannten und baten um aller Heiligen willen, und verssprachen, den Neger wieder herzuschaffen, und die Waarengüter, und Alles und Alles."

"Und gab der Syndicus Bollmacht, und ging fein

Neffe mit uns, die Waaren auszuliefern, und holten wir die Güter ab, und zogen auch den Neger aus dem Moore. War entlaufen der Neger, konnte es nicht mehr aushalzten in der Zuckerpflanzung der Neger, behandelten ihn ärger als ein Stück Vieh, den Neger, und war entlauzfen, und schier erstickt in dem Sumpfe, und schier verzhungert, hatte sich vom Point-Coupé herüber geschleppt."

"Und waren wir sonach im Besty des Negers und der Güter, bis auf die, welche bereits verkauft waren, und beschlossen sonach zu handeln; wollten aber noch warten, sehlte uns noch Jemand. Und während wir so warteten, singen wir glücklich den farbigen Patron mit seinen Bootsknechten, und den Acadiern und Canadiern, die Hand geliehen, und hatten wir sonach die ganze Sippschaft beisammen." —

"Kennt die Mittel und Wege, die wir eingeschlagen, um die ganze Brut in unsere Hände zu bekommen. — Ift nicht nöthig, habe ich die Notion, sie nochmals zu wiederholen. Will aber sagen:"

"Hatten Einige von Euch die Notion, wir follten nach Squatters-Befet mit dem Syndicus und dem Huissier verfahren, so wie mit dem Patron und den Bootofnechten; — find aber fraft der Uns von Euch übertragenen Gewalt Unferer eigenen Rotion ges folgt, und wollen Euch fagen, warum." —

"Hatten zwar den Syndicus in unserer Gewalt, und würde keine Macht auf Erden uns verhindert haben, ihm die Zücktigung widerfahren zu lassen, die ihm als Urheber der Schandthaten auch gebührte, haben aber calculirt, daß es Uns nicht anstehe, die Regierung eines Landes in einem ihrer Instrumente zu beschimpfen, und durch diese das Land, und das ganze Volk zugleich; und daß es klüger gethan sen, auf Rechtsgrunde stehen zu bleiben, um so mehr, da uns die spanische Regierung nicht beleidigt." —

"Haben daher, sprach Nathan langsam und feierlich — in Anbetracht des Prinzips, unser Necht und Eigensthum zu wahren, und das perfönliche Recht Anderer nicht zu verlegen, beschlossen und gethan:"

"Haben den Patron, die Bootsleute, die Canadier, die sich persönlich an unserem Sigenthum vergriffen — auch persönlich gezüchtigt, haben sie, fünf Canadier und drei Bootsleute und den Patron, körperlich gezüchtigt, sie getheert und besiedert, und über unsere Grenzen also getheert und besiedert gebracht; haben das mit den Werkzeugen gethan, sind aber mit dem Urheber anders verz

fahren. Haben uns drei Schriften aufsetzen lassen, in denen der Syndicus und sein Neffe und Ladenhalter ihre Unthaten bekannten, und die Waaren als gestohlenes Gut erklärten, und den Neger."

"Haben eine zweite Schrift aufsetzen lassen, in ber und Schadenersatz geleistet wird für die Verluste und die unterschlagenen Güter, und die Waaren, die in der Zwischenzeit verkauft worden. — Haben diesen Schadensersatz in gültigen Wechseln an unsern Commissionär."

"Haben endlich, und dieß ist die Hauptsache, eine dritte Schrift aufsetzen lassen, durch welche der Syndicus nicht nur sein Botenschiff und seinen Kramsaden, sons dern seine Schenkung aufgiebt, und diese Schenkung mit der Cession uns übermacht, auf daß der Betrag, der durch die Versteigerung gelöst wird, als Schadenersat für die Versäumniß an Zeit und Arbeit — unter die Geschädigten vertheilt werde."

"Waren Einige von Euch der Notion, daß dem Syndicus nach Squatter-Gesetz geschehen solle. War aber dieß nicht nöthig, Mitbürger! so wenig nöthig, als es nöthig ist, den Bären mit einer Kanone zu erschießen, wenn eine Rissekugel ihn eben so sicher in unsere Hände bringt, und seinen Balg dazu. War uns nicht nur um

den Tod des Bären, sondern auch um das Kleisch und ben Balg zu thun, und haben wir ben Balg, und bas Kleisch, und nicht nur den Balg und bas Fleisch, sondern haben auch das ganze Bezücht in unsere Gewalt befommen. Saben ben Patron und seine Sippschaft, Die Acadier und Canadier, ausgepeitscht, und wird ihnen die Luft vergeben für alle Tage ihres Lebens, Kuß zu feten auf unfere Niederlassung. — Haben die Niederlaffung gefäubert von dem Gefindel, haben das Land in unfern Besitz gebracht, und, calculire, haben fo Alles erreicht, was nur immer Constables, Sheriffs, Richter, und wie der gange Train heißt, hatten erreichen fönnen. — Und legen Euch unser Thun nun vor, auf daß Ihr entscheiden möget, ob wir gehandelt, wie wir follten, nach Pflicht und Gewissen, und die Uns von Euch übertragene Gewalt nicht verlett."

"Es entstand eine lange Pause, während welcher sich ein dumpfes Gemurmel erhob, das stärker und stärsker wurde."

"Habe die Notion, hob endlich ein alter Hinterwälds '
ler an, seyd nicht über Eure Bollmachten gegangen, sons
bern innerhalb der angewiesenen Grenzen geblieben. Habt
als tüchtige Reglähters gehandelt."

"Mitbürger! nahm ber Major das Wort, kann nicht umbin, Guch Glück zu wünschen, zu der Art und Weise, und Klugheit und Mäßigung, mit der Eure Reglähters sich benommen bei ihrer schwierigen Aufgabe, das Eigensthum amerikanischer Bürger zu vindiciren, ohne einer fremden Regierung zu nahe zu treten."

"Dhne einer fremden Regierung zu nahe zu treten? brummte einer der jüngern Squatters, murrisch und wie erstaunt." —

"Dhne einer fremden Regierung zu nahe zu treten? wiederholten mehrere der ihn Umstehenden."

"Ei, ohne einer fremden Regierung zu nahe zu tresten, befräftigte der Major mit Nachdruck. — Ist das meine Notion, Mitbürger! — und habt Ihr mich früher mißverstanden, so sollte es mir leid thun; bin aber nicht der Mann, der seine eigenen Worte zu verschlucken geswohnt ist, obwohl Ihr wieder am besten zu beurtheilen wissen werdet, ob Eure öffentlichen Diener ihren Vollsmachten getreu geblieben, oder sie übertreten haben. Sage Euch aber, hat Euch nicht beleidigt die spanische Regiesrung, und wäre es von Euch gesehlt, sie zu beleidigen. — Sag' Euch dieß, kann nicht mehr sagen." —

"Es entstand ein Gemurmel, aus dem nur einzelne

Worte zu unsern Ohren brangen, die aber weit entfernt, schmeichelhaft für den Major zu lauten — ihn einer gewissen diplomatischen Prävarication zu beschuldigen schienen." —

"Calculire nichts besto weniger, Major, Ihr send ber Mann, Eure eigenen Worte zu verschlucken, wenn bas Gedächtniß von zwanzig Männern tren ist, und unsere Ohren uns gestern Nachmittags keine Possen gespielt haben. — Waret gestern ganz anderer Notion." —

"Nathan schaute verwundert den Sprecher, wieder den Major an, der sich verfärbte; einer der älteren Les derwämmser nahm jest das Wort:"

"Calculire, laffen das Alles, und sind zufrieden, daß die schmußige Geschichte so abgelausen, haben alle Urssache, zufrieden zu seyn, und werden Alle, die ein ruhisges Leben dem ewigen Umhertrollen vorziehen, mir beisstimmen, wenn ich sage: Mister Strong und Nollins haben gethan, wie wahre Neglähters. — Verstehe auch etwas vom Neglähter-Wesen, Ich, der ich nun die sieben und zwanzig Jahre im Busche hause. Verstehe etwas, und sage nicht, daß der Syndicus nicht getheert und besiedert werden konnte, sage aber, wäre eine so uns nütze, grausame, schmußige Frolic gewesen, als schier

Indianern schlecht angestanden. Sage es Euch, wären über die Indianer gewesen, hätten wir dem Syndicus so mitgespielt, — und Uns für nichts und wider nichts die ganze spanische und französische Sippschaft an den Hals gebracht; hätten die oben in den Staaten sonders bar von uns denken, uns schier für halbe Barbaren halten müssen."

"Bin berselben Notion, siel ein zweites altes Lederswamms ein, dem ein drittes und viertes und endlich die Mehrzahl folgte; — aber so zaudernd bedächtig kam die Beistimmung aus den Kehlen der Hinterwäldler, sie schlugen wie im Sturme fallende Regentropfen an die Ohren. Es dauerte wohl eine Biertelstunde, bis sich die Mehrzahl der Squatters billigend ausgesprochen hatte."

"Nathan schien während dieses Zwischenaktes auf glühenden Kohlen zu stehen, seine Muskeln zuckten, seine Lippen preßten sich zusammen — sein ganzes Wesen drückte peinliche Spannung aus."

"Wir felbst fühlten mit dieser eisernen Seele, die jetzt zagend wie ein Schulknabe vor dem drohenden Pästagogen, sich ängstigte. Die Scene afficirte uns, obs

wohl wir auf der andern Seite wieder die moralische Gewalt bewundern mußten, die diese anscheinend roben Menschen über einen Mann übten, ber so ausgezeichnete Dienste geleiftet, und bem nur ber Spielraum zu mangeln schien, um eine geschichtlich große Rolle zu spielen. — Es war bas erste Mal, daß wir eine Idee von der Art und Weise bekamen, wie Sie Republikaner sich felbst regieren, und ich muß gestehen, obwohl nur im Rleinen, wir fühlten aufgeregt. Wer die Squatters fab, und wieder die beiden Reglähters, der sah die Richter und die zuckenden Miffethater, die den Stab über fich brechen sehen; ruhig streng und falt schienen sie sich or= bentlich an ben Qualen des zuckenden Nathans zu weiden. Es liegt im Charafter der Amerikaner eine furcht= bare Härte, eine mahre englischeindianische Härte." -

"Die Mehrzahl hatte sich endlich zu Gunsten bes Berfahrens der beiden Reglähters ausgesprochen, und ber alte Squatter nahm abermals das Wort."

"Hat die starke Mehrzahl entschieden, Männer!— Die starke Mehrzahl, und thue ich den Vorschlag, Mister Nathan Strong und George Rollins den öffentlichen Dank zu votiren, in Anbetracht der Klugheit, der Mäßisgung und Festigkeit, mit der sie diese schmutzige Ges

schichte zu glücklichem Ausgange gebracht, und die Ehre ber Bürger und ihr Eigenthum vindicirt, gegenüber dem Ausländer." —

"Wieder trat eine portenteuse Pause ein, und bann stimmten die Squatters bei, aber in einem Tone, dem man die Ueberwindung ansah, die es ihnen kostete."

"Nathan war wie im Traume geftanden. — Jett aber schien die schmerzhafte Spannung von seinen Zügen weichen zu wollen."

"Danken Euch, Mitbürger! sprach er langsam; — banken Euch für die Anerkennung unserer schwachen Dienste, die aber, bürge Euch dafür, kein Honiglecken waren. Danken Euch nichts desto weniger, obwohl Euer Dank weniger ununwunden sich ausgesprochen, als wir erwartet hatten. War unser Wunsch, Eure Zufriedenheit zu erlangen, haben Alles in unsern Kräfeten zu thun calculirt, aber —"

"Er fuhr mit ber Hand über die Stirne und hielt finnend inne."

"Pshaw! ift, habe ich die Notion, Zeit, das Gesschäft mit den Fremdlingen abzuthun." —

"Jest fielen die Blide ber Squatters auf uns, mehs rere, die vor uns geftanden, traten zu beiben Seiten zurud, fo daß uns Nathan und sein Mit-Regulator zu Gesichte bekamen."

"Fremdlinge! hob er an; habe die Notion, ist an ber Zeit, zu Eurem Geschäft überzugehen, und Euch nicht länger in Spannung zu lassen. Ist ein beengendes pressendes Ding, so eine Spannung." —

"Er fuhr abermals über die Stirne. — Wollte lies ber mit ein fünf und achtzig Spaniern — als — besons ders — wenn man calculirt, Alles gethan zu haben." —

"Des Mannes abgebrochene Sätze verriethen den nachhaltenden Schmerz. — Wir sahen ihn theilnehmend an."

"Wollt Ihr uns wohl fagen, welcher von Euch ber Mann ift, Comte be Bignerolles genannt?" —

"Das ist mein Stand und Name."

"Ihr send also ein französischer Graf?"

"Der bin ich." -

"Und auch Oberfter?"

"Im Regimente Monsteurs, des Bruders Seiner Majestät." —

"Haben aber Eure Majestät um einen Kopf fürzer gemacht, riefen zehn junge Squatters."

"Nathan fiel strenge ein: Sind in einem freien

Lande, Männer! ist unser Land ein Aspl, wo Jeder, calculire ich, seine Meinung und Neigungen bekennen kann; aber sage Euch, obwohl, Gott sey Dank, ein geborner Amerikaner, so ist uns der Franzose deßhalb nicht weniger werth, weil er seinem Könige treu anshängt, und mit den Leuten, die uns den Ginet herüberssandten, nichts zu thun haben will. — Ist sein König unser treuester Allierter gewesen, und soll er vor Ameristanern seine Anhänglichkeit frei aussprechen können. Hoffe, wird Keiner unter uns die Selbstachtung so sehr außer Augen sehen."

"Diese Worte waren mit einer Burde gesprochen, einem Tone abgebrochen, so vorwurfsvoll und zugleich gebietend, daß er die zehn Squatters zum gänzlichen Schweigen brachte. — Er fuhr fort:"

"Send angekommen in?" —

"Neworleans, vor beiläufig zwei Monaten, eine Schenkung in Befit zu nehmen."

"Weiter, Oberst! fuhr Nathan ermunternd fort; — weiter, Oberst Bignerolles! scheut Euch nicht, Eure

<sup>1)</sup> Siehe Note oben. Der französische Gesandte, ber bekannts lich wegen seiner Umtriebe vom damaligen Prastoenten Bashingston weggewiesen wurde.

Geschichte, in so fern sie Eure Reise-Abenteuer in diesem Lande betrifft, zu erzählen. Send ein Waffengefährte Lafanette's und Rochambeau's, und habt nichts von Amerikanern zu befürchten."

"Gingen, fuhr ich fort, am Tage nach unserer Anstunft von Neworleans ab, in einem Boote, das einen gewissen Balot zum Patron hatte."

"Nathan nickte."

"Wißt Ihr etwas von diesem Balot? fragte ich."

"Wißt Ihr von diesem Balot? schrieen Hauterouge und Lacalle und Lassalle und Amadee hinterdrein. Wißt Ihr von dem Bösewicht?"

"Stille, Fremdlinge! unterbrecht nicht ben Bericht bes Obersten, werdet bald hören, was wir wissen, und wissen wollen. — Und fuhret also mit Balot?"

"Fuhren mit ihm den Missisppi hinauf, wo der Bössewicht Beranlassung zu dem Umschlagen eines Kahnes gab, das drei Menschen das Leben kostete."

"Drei Menschen bas Leben kostete? riefen wieder mehrere Squatters. — Wie? was? laßt hören. Wie war das?"

"War auf bem Miffifippi, Männer! Geht uns nichts an; fiel Nathan troden ein. Geht ben Spanier an, nicht und; könnt es Euch später ergahlen laffen, wenn ber Dberft so gut fenn will, es zu thun.

"Fuhren in das Bayou Plaquemine ein, berichtete ich weiter, wo und ber Bösewicht an einen Baumstamm anrannte, und sigen ließ, und sich mit seiner Bande und einem Ballen unserer Güter davon machte." —

"Die Squattere faben einander an, und lächelten."

"Mit einem Ballen Eurer Waarengüter? Hatte wohl eine Abreffe, dieser Ballen? und wißt vielleicht, was er enthielt?"

"Hatte meine Abreffe, und enthielt Nankings, Mouffeline, Leinen, und einige Seiden = und Camelotftoffe."

"Richtig, bejahte Nathan. Männer! wandte er sich an die Squatters, kann kein Zweisel mehr obwalten, daß dieser Fremdling der rechtmäßige Besitzer des Güterbalslens ist. Hat jedoch Einer von Euch Einrede dagegen zu thun, so thue er es, und zeige Ursache und Grund, warsum der Güterballen nicht ausgeliesert werde."

"Reiner regte fich."

"Fremdling, ober vielmehr Oberst Bignerolles! hob Nathan wieder an. Da Ihr Euer Eigenthumsrecht erswiesen, so setze ich Euch hiermit in Besitz Eures Eigensthumes."

"Mit diesen Worten deutete er auf einen mit Stroh überlegten Ballen, auf dem einer der Squatters Platz genommen, und den wir nun als den meinigen erfannten."

"Nehmt Euer Eigenthum, fuhr Nathan, zu mir, dem nicht wenig Ueberraschten, sich wendend, fort, und seyd fünftighin vorsichtiger, ehe Ihr Euch fremden Leuten auf einer Missisppisahrt anwertraut; hat Mancher da sein unbezahltes und ungerächtes Grab gefunden, unter solschen Händen, wie die waren, die Euch gerudert. Seyd fünftig vorsichtiger in solchen Fällen, und auch vorsichtiger, ehe Ihr ein Urtheil fällt über Amerikaner. Habt hart geurtheilt, weil wir diesen Balot gezüchtigt." —

"Wie, also Balot war es, den Ihr heute getheert und befiedert? rief ich mehr und mehr überrascht." —

"Ei, Balot war es, den wir gezüchtigt, und gestheert und besiedert, und also gezüchtigt, getheert und besiedert über unsere Grenze gebracht, nach alter Squatster-Beise. Hat Euch nicht gefallen, unsere Squatter-Beise, sah es; haben weder Courthaus, Gerichtsbank, noch Advocaten; calculire aber, kann Gerechtigkeit gespsiegt werden, auch ohne Courthaus, Perrücken oder Richterstuhl, ohne die der Britte vor der Revolution nichtsthun konnte. Seht, daß wir Gerechtigkeit gepsiegt,

ohne Sheriffs, Conftables und Galgen, ei, und so wirksam, als oben in den Staaten, und brauchen nicht einmal dem Advocaten Gebühren zu bezahlen. Hätten ihn oben aufgeknüpft, den Bösewicht, haben ihm blos neun und dreißig aufgemessen, vielleicht ein Dutend darüber, mag seyn, haben es nicht so genau genommen; aber Theer und Federn werden ihm die Haut schon wieder heilen."

"Bon allem biesem verstanden Hauterouge und Lascalle, wie Sie leicht erachten mögen, wenig oder nichts. Alle ihre Gedanken waren nur auf Balot gerichtet."

"Was mit Balot? Was gibt es? Was war das? fragten beibe ungestüm."

"Wir erklärten ihnen mit wenigen Worten, was am Morgen vorgefallen."

"Also Ihr habt Balot gezüchtigt? riefen sie, im Hochjubel befriedigter Rache."

"Ei, so haben wir, wird noch nach Jahren an Asa's Niederlassung benken, calculiren wir."

"Das Frohlocken unserer beiden Freunde wurde so ungestüm! — sie rissen uns zu dem Thore hinaus, und stürmten auf uns ein, um nur so schnell als möglich den ganzen Vorgang mit Balot zu hören. Wir mußten erzählen, beschreiben, die Art und Weise des Theerens, Besiederns, die wilde Jagd; — sie sprangen, schrieen, jauchzten ärger als die Squatterbrut. Wer sie so gesehen, hätte sie füglich für eine Truppe junger wilder Squatter nehmen mögen. — Wir hatten in dem Augenblicke ganz die Gemeindeversammlung vergessen; Lecain, der mit seiner Ehehälste an uns herangestiegen und gestrippelt kam, schaute und starrte. — Die Beiden mochten schöne Dinge von uns denken."

"Mon Dieu! Bon ciel! O mon colonel! Quel plaisir! — so cielten und quelplaisirten sie wohl mehrere Minuten sort, wir wußten nicht, was sie wollten."

"Wer Teufel sind diese Originale? fragten Hauteronge und Lacalle."

"Bon Dieu! O ciel! Herr Graf! brachen sie endlich beibe auf einmal los — die Schenkung! die Schenkung! fie kommt in die Hände der Amerikaner, bieten Sie auf die Schenkung." —

"Auf bie Schenfung bieten! Bas fällt Euch ein, Alter?"

"Auf die Schenfung bieten! Squatter werden! lachte Hauterouge."

"Drei hundert fünfzig! rief jett eine ftarke Stimme in der Niederlage, von einem Hammerschlage begleitet."

"Drei hundert fünfzig! wiederholte der Ausrufer— für ein tausend Acker des besten, schönsten Landes in den Attacapas und Opelousas, vom Crocodille bewäßsert— eine Wasserkraft, die das ganze Jahr zehn Mühslen treiben kann— mit dem Atchasalaya, und so mit dem Missisppi zu jeder Jahreszeit in Verbindung— das schönste Zuckerland mit Improvements, einem zweisstockigen Hause und einem Store. 1)"—

"Drei hundert fünfzig ein Dollars! rief ein Squatster." —

"Drei hundert fünfzig ein sind geboten, fiel der Ausrufer ein. — Drei hundert fünfzig ein Dollars, für das schönste Zuckerland." —

"Mir kam jest der Gedanke in den Sinn, dieses Land zu ersteigern — so plötlich, so unwiderstehlich! — der Entschluß stand auf einmal sest. Ich sprang zu dem Thore vor, und rief in die Niederlage hinein:" —

"Bier hundert."

"Dberft! was fällt Dir ein? schrieen Hauterouge und Laffalle."

"Die Squatters schauten, starrten; — Nathan

<sup>1)</sup> Rrämer=Laben.

streckte sich vor, wie Einer, der seinen eigenen Ohren nicht traut. — Aber das Wort war heraus." —

"Bier hundert und zehn Dollars! schrie Major Gale."

"Fünf hundert! Ich." -

"Fünf hundert! rief mir der Ausrufer nach. — Fünf hundert vom französisischen Obersten geboten — kommt der Acker nicht höher, als einen halben Dollar, ist unter Brüdern zwei hundert werth. — Fünf hundert sind gesboten, fünf hundert das erste Mal!"

"Fünf hundert und fünfzig! schrie der Major."

"Tausend! fiel ich ein."

"Die Tausend wirkten wie ein Donnerschlag auf die Squatters. — Nathan stierte uns an, — sein Hals verlängerte sich, aber es schien nicht Unwille, was sich in seinen Zügen malte, — im Gegentheile, etwas wie Zufriedenheit schien in ihm auszudämmern." —

"Tausend sind geboten! schrie der Ausrufer. — Wer gibt mehr? Das schönste Land im ganzen Westen, frei vom Fieber, mit einer laufenden Creek, 1) das schönste Bauholz keine zehn Meilen davon, Mag-

<sup>1)</sup> Creef, Fluß.

nolien-Land, herrlicher Boben — Berbindung mit Newsorleans."

"Keine Antwort. — Die Tausend hatten Alle eins geschüchtert."

"Tausend das zweite Mal. — Prachtvolles Land. Keiner mehr?"

"Tausend das — Keiner mehr? Herrliches Land, immerwährende Wasserverbindung, ist unter Brüdern zehn tausend werth. — Tausend — das dritte M—"

"Tausend das dritte — das dritte Ma— das dritte Mal." —

"Der französische Oberst, den G—tt—v—n möge — murmelte ber Ausrufer, ist, rief er laut, Besitzer bes Landes, vorausgeset, daß er seine Zahlungsfähigkeit erweisen kann."

"Ift kein Zweisel wegen Zahlungsfähigkeit, siel Lescain ein, der sich nunmehr vorschob; kein Zweisel, Shenstelmen! — Bekommt einen Herrn zum Nachbarn, den der Gouverneur und der Lieutenants Gouverneur mit eigenen Handschreiben beehrt, und der — ein großer Seigneur ist, ein Mylor, wie Ihr sagt, und der —"

"Er zudte und ftodte ber gute Lecain in feiner Suade; benn bie finftern Gefichter ber Ginen, und ein

spöttisch verachtungsvolles Lächeln ber Andern belehrsten den guten Mann, daß seine Ueberredungsgabe einen üblen Eindruck hervorgebracht. — Sie wandten ihm und und, ohne ein Wort zu erwiedern, den Rücken." —

"Bergebung, Männer! fiel ich ein, denn ich sah die dringende Nothwendigkeit, den üblen Eindruck, den des alten Kriegskameraden Aeußerung hervorgebracht, zu beseitigen. — Bergebung, Männer! — aber ich hoffe, wir werden mit einander zufrieden sehn, und ich gratulire mir, so solide Männer, die nach Prinzipien handeln, zu Nachbarn zu bekommen." —

"Wünsche es, hoffe es, Oberster, versetzte Nathan trocken, wird gut für Euch seyn, so Ihr ein guter Nachbar seyd, — und schlimm, nehmt mein Wort darauf, so Ihr ein schlimmer seyd. Stehen bei unserem Rechte, und bleiben dabei stehen, und daß wir dabei stehen bleiben, seht Ihr aus dem, daß wir Euch gleiches Necht geben, — und nicht mehr noch weniger. Wird wohl für Euch seyn, so Ihr Euch nicht mehr herausnehmt. — Lieber wäre es und freilich gewesen, Ihr schlüget Eure Hütte um ein Haus weiter auf; dürste besser für und und Euch seyn, Ihr thätet das; aber sollt Euer Necht haben, wenn Ihr darauf besteht, und

fein Jota mehr, und wird Euch Euer Gouverneur und Lieutenant-Gouverneur zu keinem Jota mehr verhelfen, verlaßt Euch darauf." —

"Und mit diesen Worten wandte er sich von uns, bie wir eilig genug ins Freie retirirten."



## VIII.

## Squatter-Leben.

"Hauterouge und Lacalle brachen in ein schallendes Gelächter aus, als wir wieder draußen vor der Niederslage waren."

"Eine Abfertigung fo bundig, fo deutlich, der Mann ift zum herrscher geboren! schrie lachend hauterouge."

"In der That polirte, liebe Leute! fiel Lacalle ein."

"Herrliche Aussichten zu einer angenehmen Nachbarschaft Bignerolles! hob wieder Hauterouge an."

"Zur Abwechslung bas Vergnügen bes Theerens und Befiederns, fügte Laffalle bei."

"Und neununddreißig und damit Holla, — ich."

"Und Alle lachten wir wieder aus vollem Halfe."

"Unterdeffen, trop des Mitlachens, ärgerte mich die schier zu unverblümte Geradheit des neuen hinterwäld»

lerischen Solons, und das um so mehr, als ich zu meinen Freunden in Ausdrücken über ihn gesprochen, die ihnen, und besonders Lacalle, ein wenig ercentrisch flangen, und mit meiner noch vor wenigen Stunden fo unverholen geäußerten Antipathie wirklich stark contrastirten; aber die Debatten der Gemeindeversammlung, und die Kestigkeit, mit der er seine Grundsätze gegen die schwierigen Squatters gerechtfertigt, batten mir die Große feines Geiftes in fo schimmernden Farben vor die Augen gerückt! - mein sanguinisches Temperament war or= bentlich geblendet. — Nur schien es mir jett auch wieder an der Zeit, ein wenig mehr Ernst zu zeigen, und die einigermaßen flägliche Rolle, die wir gegenüber dem Eisenkopfe gespielt und noch spielten, mehr imponirend werden zu laffen. Als verirrte, verlorne Findlinge der Wildniß hatten wir uns die rudsichtslose Sprache ber Squatters gefallen laffen muffen, aber jest, vier Franzosen, Rrieger, in Gegenwart unserer Diener und eines ganzen Gefolges von Acadiern, däuchte es mir aller= bings paffend, in unserem Lande auch einen andern Ton, und zwar den Ton von Leuten, die zu Hause find, anzunehmen. Ein festes Auftreten konnte und mußte Nathan und ben Seinigen zeigen, daß wir nicht die Leute waren,

bie sich en bagatelle in ihrem eigenen Lande behandeln ließen. Bu diefer Sprache forderte uns zudem das Interesse, die Ehre dieses unseres Landes auf. - Was wir gehört hatten, rechtfertigte eine ernfte Sprache. Bereits in den Attacapas hatten wir von den mannigfaltigen Bersuchen der amerikanischen Regierung vernommen, in Louistana festen Kuß zu fassen; von geheimen Agenten, die das Land und die westlich gelegenen spanischen Provinzen in allen Richtungen durchfreuzten. Mehrere diefer Agenten, darunter ein gewiffer Ingenieur Stille, waren namentlich bezeichnet; es hatten Erpeditionen den Missouri, den Red-River hinauf stattgefunden. Mir schien es keinem Zweifel unterworfen, daß auch der Major eines dieser geheimen Werkzeuge sen, dazu beftimmt, die verschiedenen Niederlaffungen der eingeschlichenen Amerikaner nach den Blanen seiner Regierung zu lenken. — Daß hier Klugheit und Wachsamkeit, mit der nöthigen Keftigkeit und militärischer Renntniß verbunden, - und von dem Gouvernement unterftütt, Bieles verhindern könne, war keinem Zweifel unterworfen."

"Ich rief meinen Freunden die Aeußerungen ber Squatters ins Gebachtniß gurud, die mich zum Theil

auch bewogen, an der Berfteigerung Theil zu nehmen.
— Sie erkannten die Gefahr und stimmten meiner Ansficht bei."

"Wir kamen überein, die Niederlassung sogleich zu verlassen, nach Hause, von da nach der Hauptstadt zu eilen, wo ich mit dem Gouverneur sprechen, und dann weitere Maßregeln nehmen wollte."

"Mit diesem Entschlusse kehrten wir in das Blockshaus Nathans zurück. Unsere Pferde waren während der Gemeindeversammlung von Joe eingebracht und einsgestellt worden; — wir befahlen Amadee, sie füttern zu lassen, während wir uns aus unserem Squatters-Anzuge austhun, und Vorkehrungen zu unserer Abreise treffen wollten."

"In einer Stunde waren wir zum Aufbruche gerüsftet. Ich hatte zwei Stücke Merinos, zu Sommeransügen für mich bestimmt, aus dem Ballen genommen, um sie den Misses Elisabeth und Mary als Entschädisgung für die condemnirten Petticoats zu präsentiren. Als wir den Porch betraten, der zur Stube führte, kamen und Nathan und der Major aus der Gemeindeversammslung entgegen."

"Der Alte schien und nicht zu bemerken, allein ber

Major hatte uns kaum ersehen, als er mit einer Zuvorstommenheit auf uns zueilte, die gegen sein früheres steisstarres Wesen sehr abstach. Auch sein Benehmen, früher gravitätischspedantisch, hatte jest etwas dezidirtes, militärisches. Er trat mit einer leichten Berbeugung auf uns zu, und gab uns sein Vergnügen zu erkennen, die Bekanntschaft so ausgezeichneter Offiziere machen zu können." —

"Wir erwiederten natürlich das Compliment, obgleich nicht mit unferer gewöhnlichen Wärme." —

"Er schien dieses zu bemerken — und fuhr fort, zu bedauern, daß er uns nicht sogleich bei unserem ersten Zusammentreffen aus unserem Incognito herausgesunden, und so einem gewissen Mißtrauen Raum gegeben habe, das aber natürlich sey in einem Lande, wo kein Bartscheerer, kein Krämer aus dem schönen Frankreich ankomme, ohne da ein Paar Hoschargen oder Grafschaften zu haben."

"Hauterouge versetzte troden, das Incognito-Spielen sen nun schon einmal zur Mode geworden, Einige gäben sich für mehr aus, als sie wären, Andere für weniger."

"Der Major wandte fich befremdet, und Ich, um

der Unterhaltung, die ernst zu werden und zu unangenehmen Erörterungen zu führen brohte, eine andere Wendung zu geben, bedauerte, daß wir nicht länger die Ehre seiner Gegenwart haben könnten, indem wir abzureisen im Begriffe ständen; dann wandte ich mich an Nathan, dem ich eröffnete, daß es nun an der Zeit sey, ihm für die genossene Gastfreundschaft zu danken und uns wieder auf den Heimweg zu machen."

"Send willtommen zum Bleiben, wenn Ihr aber geben wollt, fonnen wir Euch nicht aufhalten, versetzte Rathan." —

"Die Art und Weise, wie Ihr Euch gegen uns und überhaupt benommen, suhr ich in einem etwas höhern Tone fort, verdient unsere volle Anerkennung, und zeugt von einem Charakter, der fest auf seinem Grundsaße besharrt. — Fahrt fort auf diesem Wege, und wenn, wie ich erwarte, wir uns wieder sehen, so hoffe ich, unser Zusammentressen wird eben so freundlich seyn."

"Hoffe es gleichfalls, entgegnete Nathan gelassen; hoffe es, obwohl, aufrichtig gesagt, ich der Notion bin, daß Ihr besser gethan hättet, Euch ein Haus weiter zu machen; haben aber den Grundsatz angenommen, und

foll der Grundfat, obwohl er für und unangenehme Folgen haben fann — Euch jum Beften fommen."

"Wie versteht Ihr dieß? fragte ich, der ich des Alsten Meinung wohl begriff, aber ihn sich deutlicher aussprechen lassen wollte." —

"Habt uns da mit Eurem Kaufe einen kleinen Streich gespielt, — einen kleinen Franzosen-Streich, — send aber in Eurem Nechte, habt so gut das Necht zu ersteigern, als Einer von uns, obwohl ich nicht recht weiß, wo es hinaus will."

"Calculire so, versetzte ich ironisch. — Wollte eben wegen dieses Kauses noch mit Guch reden, wollte Guch fragen, ob Ihr den Güter-Ballen, der tausend Livres im Fabrispreise kostet, hier aber fünf tausend werth ist, einstweilen als Bürgschaft annehmt?"

"Mögt einen Wechsel ausstellen und den Ballen für den Fall als Einsatz laffen, daß Euer Wechsel nicht acceptirt wird, versetzte Nathan trocken."

"So sen es, will Ench einen Wechsel auf Euren Commissionar ausstellen, und hoffe, wenn ich zuruck- komme, das Geld in Euren Händen und in Euch einen guten Nachbar zu finden."

"Das wird auf Euch ankommen, obwohl die Nach=

barschaft mit Euren Landsleuten uns bisher nicht die erfreulichste war. Send aber in Eurem Rechte, und soll Euch verbleiben Guer Recht, werden aber auch darauf sehen, daß wir in unserem bleiben. — Sind einen Aufsheher und Zwischenträger los geworden, hoffe nicht —"

"Nathan hielt inne."

"Hoffe nicht, erganzte ich, daß ein ärgerer dafür eingefehrt. — Nicht mahr, Nathan?" —

"Nathan sah mich mit einem Blide an, ber zwar nicht beistimmte, aber zweiselhaft schien. Hauterouge und Lacalle begannen ungeduldig zu werden." —

"Wollte das nicht fagen, Dberft! versette Nathan.
— Wollte fagen: hoffe nicht, daß wir mit Euch eben so fahren werden."

"Wollen aufrichtig seyn, Mister Strong! Aufrich=
tig, wie es Männern wohl ansteht, sprach ich, bemüht,
so gut als ich es vermochte, seine Sprache wieder zu ge=
ben. Seht hier Männer von Stande vor Euch, Män=
ner, die bei dem bloßen Gedanken an das, was Euer
Blick nun verrieth, Euch, um mich eines Eurer Aus=
drücke zu bedienen, die Sporen in die Flanken sehen
würden. — Habe meinem angeborenen Monarchen treu
seit zehn Jahren gedient, aber nicht in der Rolle, auf

die ihr hingebeutet. Verbieten mein Stand und Rang eine solche Rolle, die dem Syndicus zusagen mochte, aber einem Cavalier und Obersten schwerlich je zugemusthet werden dürfte; — aber würde, gestehe aufrichtig, es noch für weit unloyaler halten, still zu schweigen, wenn gewisse Pläne und Projekte in Anregung gebracht werden sollten, mit denen die Ohren loyaler Männer wenigstens in Louisiana, calculire ich, verschont werden sollten."

"Welche Plane und Projekte meint Ihr? fragte Nasthan aufmerksam."

"Ich sollte glauben, es wäre nicht nöthig, Euch darauf hinzuweisen, fiel Hauterouge heftig ein, denn sie verrathen sich in jedem Eurer Worte nur zu deutlich für loyale Ohren."

Ah, find Amerikaner! versete Nathan lächelnd, — find Amerikaner, und will heraus, und macht sich Luft ihre Bürgergesinnung. Berstehe jest, was Ihr meint."

"Diese Worte waren an Hauterouge gerichtet; jest wandte er sich an den Major und fuhr fort:"

"Stehe Euch dafür, find bei alle dem tüchtige Junsgens, die nicht mehr darum geben würden, mit einem ganzen Regimente Dons anzubinden, als auf eine Bärens

jagd zu gehen. Sage Euch, würden eine Tollheit besgehen, wenn sie von dem oben auch nur das Mindeste hoffen könnten. Kennen aber zum Glücke den droben durch und durch, wissen, daß, wenn er die Sklavenstaaten alle nach Cap Horn hinabschieben könnte, er es liesber heute als morgen thäte. Kennen seine Abneigung gegen jede Vergrößerung des Landes unter Masonsund Dirons-Linie. Sage Euch, Major! sage es Euch, könnte der alte Tory sich und seine Yankees von den Bürgern, die südlich von der Masonsund Dirons-Linie wohnen, mit einem einzigen starken Risse losreißen und an sein altes England anslicken, würde es thun, und würde darüber unter seinen Hamiltons und Federals der größte Jubel seyn."

"Der Major stand mit verschränkten Armen, nicht Ja und nicht Nein sagend, in Gedanken versunken; wir mit Zorn gerötheten Wangen über die beispiellose Frecheheit des Alten, der, was wir anzudeuten Anstand nahemen, uns in unverblümter Nachtheit ins Gesicht zu sagen wagte."

<sup>1)</sup> Eine imaginare Linie, zwischen ben Stlaven haltenben und freien Staaten gezogen. Siehe bie Note oben.

"Nur mit Mühe vermochte ich Hauterouge von einem Ausbruche zuruckzuhalten."

"Aber wißt Ihr, Mister Strong, versetzte ich im strafenden Tone, daß eine solche Sprache unziemlich, ja Aufruhr predigend ist, und daß sie Euch in Gefahr, ja in die mexikanischen Bergwerke bringen kann!" —

"Nathan gab keine Antwort, fuhr aber zum Major gewendet fort:"

"Ift aber wieder gut, daß dem droben das Revolutions-Fieber fo vergangen ift, und er feine Lords und Tories lieber hat, als gerade gesunde Demofraten. Hat Alles seine Zeit, und wird die Zeit das Weitere thun."

"Auf einmal wandte er sich an mich:"

"Rebet, wie ein Franzose reden kann und darf, Oberst! und nehme es Euch deshalb nicht übel. Seyd fein Amerikaner, fein Bürger, seyd ein Franzose, der es nicht besser versteht, eingemauert, wie er ift, in die Bastille seiner Borurtheile und engen Notions." —

"Mister Strong! versetzte ich heftiger. — Ich muß Euch bemerken, daß diese Sprache, die Ihr hier führt, ungeziemend für das Land ist, das Euch duldet, und daß wir als Liège-Subjekte Seiner katholischen Majestät sie nicht anhören dürsen, und Euch als Männer, die Euch

einige Berbindlichkeit für genoffene Gaftfreundschaft schuldig find, rathen, eine andere zu führen." —

"Genug, Fremdling! fprach Nathan mit einer ftolzen Bewegung. Genug! — Müßt Euch wieder nicht über= nehmen. Send Franzosen, die allezeit an der Stange geführt werden muffen, wenn fie nicht Cavers machen sollen. Müßt Euch wieder nicht übernehmen, Oberst! Laffen Euch Eure Meinung fagen, weil wir die Herren auf unserm Grund und Boden find, mußt aber deßhalb nicht calculiren, daß Ihr die Herren send. Run, laffen Euch freies Keld bei une, weil es nichts schaden kann, und ihr schwerlich je einen Convertiten zu Eurer Meinung machen werdet - aber versteht mich recht. Sind nicht die Männer, die vom Spanier oder irgend einem Poten= taten Gunft brauchen, ober ansuchen, ober angesucht haben. Stehen auf eigenen Füßen in eigenen Schuhen, wiffen das Guer Governor und Gure Regenten, und will Euch jest etwas fagen, allen Vier, und merft es Euch, fann Guch vielleicht ein neues Licht angun= Den." -

"Send Offiziere in der königlichen Armee gewesen, und Hofleute, und Barone, und Grafen — sehe aber, mußt noch Vieles lernen, ehe Ihr ausgelernt habt. Sehe,

send Franzosen, die mit uns vielleicht einen Varianten zu spielen gedenken, vielleicht daffelbe Spiel, das Ginet oben mit ben Boftonern gespielt, und mit den Burgern. - Ließen einige Zeit mit sich spielen, so wie sie ben Britten erlaubten, mit Ihnen zu spielen, aber schob Bater Washington, den Gott fegnen und lange erhalten moge, ben Riegel vor, und Ginet aus dem Lande. -Entstand darüber ein furzer Rrieg, den aber Gure Macht= haber bald überdruffig wurden. - Nun hört. Sebe. fend Frangosen, und haltet und für Republikaner, fo wie Ihr sie in Eurem Lande habt, die, statt sich felbst zu regieren, fich vom ersten besten Gaffentprannen am Gängelbande herumführen laffen; - Tollföpfe, die, wenn ihnen ein solcher Dhnehosen ein Wort sagt, ben Feuerbrand in das Haus des Nachbars schleudern, und dann wie bose Buben sich über das Unbeil freuen, und rauben und plündern. - Haltet und für ähnlichen Stoff, calculire ich, für Rasende, die mit hundert und zwanzig Rifles ein ganzes Land zu erobern ausgehen. Sage Euch, ist das Tollheit, geradezu Tollheit, daran zu denfen, ein Land gegen seinen Willen frei zu machen; und einen in Müßiggang und Trägheit versunkenen Saufen von Stlaven mit einem Schlage in Bürger, die fich

felbst zu regieren im Stande sind, umwandeln zu wollen. Ist das nicht unsere Notion; ist unsere Notion eine ans dere, will sie Euch sagen, und wird das, was wir thun, und wollen, Louisiana sicherer den Staaten gewinnen, und uns und Louisiana zu dem machen, wozu es Gott der Allmächtige bestimmt." —

"Wenn Ihr darunter versteht, daß es Euch je geslingen werde, die Bevölkerung von Louisiana ihrem Besherrscher abwendig zu machen, dann strafe ich Eure Vorhersagung der Vermessenheit und freventlichen Verstrauens auf das Wesen, das Ihr so ungeziemend mit Euren verruchten Plänen in Verbindung bringt; sprach ich erzürnt." —

"Ruhig, Mann! versetzte Nathan kalt. — Ruhig! wollen uns nicht ereifern, werdet Ihr, werden wir die Sache nicht anders machen, noch den Gang des Schicks sals aufhalten. — Will Euch aber sagen, ei, und eine Wette niederlegen, und zwar Alles, was ich werth bin — hier vor dem Major, und sollt gewonnen haben, wenn binnen zehn Jahren Louisiana nicht den Amerikanern gehört." —

"Wir schüttelten unwillig die Röpfe, ließen aber den Alten fortfahren." —

"Glaubt Ihr, die Burger oben, denen die dreizehn Staaten bereits zu enge find, und die auf allen Seiten ausbrechen, über die Alleghanies, gegen die Seen hinauf, hinab gegen die spanischen Floridas, herab gegen Guer Louistana, die schier jedes Jahr einen neuen Staat grunden, und fich zu hunderttausenden in dem großen Misfifippi-Thale niedergelaffen haben - glaubt Ihr, diese Bürger, die Kentuckier, Tennesseer, die Bewohner des nordwestlichen Gebietes der Old-Dominion 1), werden lange ruhig figen bleiben, und ihre Hände in den Schoof legen, wenn ihre Augen ein Land schauen, das ihr Berg erfreut, und das Zucker, Baumwolle und Reis, und bas herrlichste Birginiafraut im Ueberfluß erzeugt, statt Buchweizen und magern Roggen? Glaubt Ihr, fie werden sich den Mississpi, ihren Missispi, der auf ihrem Grund und Boben, aus ihren Geen entspringt, und der ihre Ufer tausende von Meilen wäscht, glaubt Ihr, fie werden fich diesen geduldig von Euren Douanen-Beamten verschließen und versperren, und sich so ben Maulforb anhängen, ihr Mehl versäuren, ihre Schinken

<sup>1)</sup> Der heutige Staat Ohio, Indiana 20. gehörte fonst zu Birginien, unter dem Namen nordwestliches Gebiet.

von Würmern fressen, und Euch den Schlüssel in der Hand lassen? Sage Euch, seyd irrig, wenn Ihr das glaubt. Mag Eure Regierung in ihrer Beschränktheit wähnen, das Necht zu haben, den Mississppi zu verschließen, und den Handel zu beschränken, mag aber eben so wohl den Mississpp selbst eindämmen, werden die Dämme, ehe sie sichs versieht, wie Strohgeslecht zerrissen werden. Ist das die Stimme nicht von Einem, sondern von Hunderttausenden."

"Die spanische Regierung wird ihre Rechte gegen Eure Eingriffe zu vertheidigen wissen, verlaßt Euch barauf."

"So lange sie es kann, ohne Zweifel, siel Nathan ein. — Wie lange sie es aber können wird, ist eine ansbere Frage, und noch eine andere, wie lange sie es wollen wird. — Man vertheidigt nicht gerne in die Länge das, was uns keinen Nupen bringt, und Louistana ist nicht das Land, das dem Spanier Nupen bringt. Im Gegentheile, kostet Louisiana dem Spanier jedes Jahr blanke zweimal hundert tausend Dollars. Und wäre nicht der spanische Stolz, der sich mit seinen Titeln und Besitzungen wie der Bettler mit seinen Lumpen behängt, Louisiana wäre längst unser."

"Hauterouge wurde feuerroth vor Jorn, kaum, daß wir ihn mehr von einem Ausfalle auf Nathan zurück-halten konnten, der wieder ruhig lächelnd unfern hitzigen Freund vom Kopf bis zu den Füßen maß." —

"Ihr scheint die Finanzen des Landes genau zu kennen, bemerkte ich, nicht wenig über die kalte Ruhe des Mannes empört." —

"Calculire, kenne sie, und eben weil wir sie kennen, wissen wir uns in Geduld zu fassen. — Warum uns übereilen? — da Louisiana früher oder später unser wers den muß."

"Diese Sprache war wirklich empörend für Franzofen, — kaum, daß ich meinen Zorn unterdrücken konnte."

"Ihr sprecht fehr bestimmt, Mister Strong!"

"So bestimmt, als Einer, der die Sache versteht, nur reden kann; versette Nathan unbesümmert. Habt Ihr nie das Saatkorn beobachtet, wenn Ihr es ausgessäet in die befruchtende Erde? nie Acht gegeben, wie dieses Saatkorn, das, mehrere Zoll tief in die Erde geworsen, mit einer Schichte überdeckt wird, die, hundert Mal schwerer als das winzige Saatkorn, es mit ihrem Gewichte erdrücken sollte? Thut es aber dieses? Ift es im Stande das winzige Saatkorn zu ersticken,

zu erdrücken? So wenig, daß das winzige Ding ruhig, gemächlich feine Reime hervorschießt, fich Bahn bricht durch die Erdschollen, und hervordringt and Tageslicht, Die Last weaschiebt, und stegend über die Scholle berauf= wächst und das todte Gewicht. Sabt Ihr das nie bemerkt? nie Euer Wälschkorn beobachtet, besonders wenn mehrere Körner zusammen liegen, und ein Klumpen aufliegt, Pfunde schwer; wie das Wälschkorn den Klumpen fo spielend zerreißt, und fich auf allen Seiten durchzwingt, und die ganze schwere Last weghebt? Will Euch fagen, find wir die Wälschkörner, und ist Louisiana die befruchtende Erde, und Eure spanische Regierung der todte Klumpen, die Last, die über der keimenden Saat lieat, und sie gerne am Wachsen verhindern wurde, wenn sie fönnte. - Rann aber nicht, find die Reime, die Triebe, die der Allmächtige in die winzigen Wälschkörner gelegt, zu mächtig für die todte Laft, find zu mächtig die Reime, das heißt unsere schaffigen Arme, unsere Pflüge, Aerte und Röpfe. Sind zu ftarke Bebel, und werden diese Bebel Eure todte Laft, das Gewicht - Eure Regierung, weaschieben, so leicht! habt keine Notion, wie leicht, und wird Louistana sprossen und keimen, und gedeihen, und wir mit."

"Der Mann war zum Prediger oder Staatsredner geboren, sein Redessuß glich den frästigen Strömen seines Landes, kühn, schrankenlos unaushaltsam. — Mit meisnem Entschlusse, ihm zu imponiren, war es vorbei. — Ich wußte ihm auf diese offene Kriegserklärung kein Wort zu erwiedern, ja, ich mußte ihm im Herzen Recht geben."

"Mister Strong! Ohne mit Euch und Euren Gessinnungen rechten zu wollen, mache ich Euch nur darauf ausmerksam" —

"Er unterbrach mich." -

"Laßt das; laßt das, weiß, was Ihr sagen wollt. Richt Ihr, nicht Ich, werden den Gang des Schicks sales hemmen, das Louissana bestimmt ist von dem, der droben über den Sternen die Schicksles wei der Länder lenkt. — Nicht Ihr, nicht Ich; aber so viel ist uns schwachen Menschenkindern gestattet, den Gang dieses Schicksales mehr oder weniger abzusehen, und zu entnehmen, se nachdem unsere Bernunft mehr oder weniger durch Borurtheile eingeengt, oder durch Laster und Thorheiten geschwächt ist. Sage Euch, ist heilsam, den Gang des Schicksals, den Strom der Zeisten zu entnehmen; hätte der König, dem Ihr so treu

anhängt, den gefunden Blick Nathan Strongs gehabt, er wäre noch König. Send aber Franzosen, und mag Euch nicht zu meinen Notionen bekehren; hätte sie nicht erwähnt, kein Wort darüber gesprochen, habt aber selbst angefangen, und calculire, ist eben so wohl gethan, ja Pflicht und Schuldigkeit, Euch meine Notion zu sagen, und sie frei auszusprechen, wie est einem freigeborenen Bürger der Union geziemt, der selbst in Louisiana seine Meinung frei bekennen darf, weil er sein Recht zu beshaupten vermag. — Und jest kommt, ist Mittagszeit, und das Essen fertig, wartet die Alte auf uns." —

"Mister Strong! wir muffen scheiden; die Freunde, seht Ihr, warten ungeduldig." —

"Wie Ihr wollt, dachte, ihr wolltet Eure fünftigen Nachbarn kennen lernen, und das Grundstück, das Ihr ersteigert. — Dachte, Ihr wolltet das, wäre vielleicht das Beste, das Ihr thun könntet. — Send freundlich willsommen, zu bleiben; mögt aber thun, wie Ihr wollt, nur, calculire ich, werdet lange auf eine zweite Einlasdung warten müssen." —

"Ich bin von Eurer Freundschaft überzeugt, aber — "
"Hautervuge und Lacalle standen abseits, heftig mit einander debattirend, um keinen Preis wollten sie bei bem alten Berruchten bleiben, um feinen Preis — bas war ber Refrain, ber zu meinen Ohren brang." —

"Ich war in nicht geringer Verlegenheit. Ging ich, so stieß ich einen Mann vor den Kopf, der mir wichtig geworden, und dessen Rath und Beistand für das Gesteihen meiner Entwürfe unentbehrlich war; blieb ich, so verletzte ich bewährte Freunde. — In dieser Verlegenheit kam Jean mit der Nachricht, daß unsere beiden Pferde von der Anstrengung des vorigen Tages so erschöpft wäsren, daß ans Nachhausereiten gar nicht zu denken sen."

"Wohl! riefen Hauterouge und Lacalle, so wollen wir zu einem Acadier; lieber in der schlechtesten Hütte, als einen Augenblick länger hier bleiben."

"Ich remonstrirte. — Nathan, bemerke ich, wäre von mir zu dem Meinungskampfe herausgefordert wors den — und wir hätten nicht das Recht, ihn wegen seiner ausgesprochenen Meinung zu verdammen."

"Bas! schrie Lacalle. — Bas, Oberst! Sie verstheidigen die Grundsate dieses Rebellen, dieses Barsbaren?"

"Nathan, obwohl er zum Theil verstand, was wir debattirten — verzog keine Miene; aber jetzt nahm der Major das Wort." — "Pardon, junger Mann! — Pardon! wenn ich Euch in Eure Rebe falle — aber die Meinung, die Mister Nathan ausgesprochen, ist die Meinung, zu der sich Millionen Amerikaner mit Stolz bekennen, und unter diesen Major Henry Gale." —

"Und mit denen wir nichts zu thun haben, und die wir befriegen und befämpfen wollen; fuhr Hauterouge heraus." —

"Das — steht Euch frei, Messieurs. — Steht Euch frei, zu sagen, was Ihr gehört, in Neworleaus, in den Attacapas, überall. Weiß Euer Gouvernement unsere Meinung, machen kein Geheimniß daraus." —

"Ich suchte zu vermitteln — aber Nathan fiel mir in die Rede."

"Stille, Fremdlinge! calculire, werden nicht von Euch, die Ihr die ersten Audimente, Achtung vor dem Hause eines Bürgers noch nicht kennt, und wie Narren durch das Fenster inmitten seiner Familie und Gäste einsspringt — werden von Euch nicht Grundsähe der bürsgerlichen Gesittung lernen. Sage Euch, bin hier auf meinem Grund und Boden, und zwar so lange, bis mich eine stärkere Gewalt, als die Eurige, vertreibt. — Bin hier, und spreche meine Meinung aus, vor Gott und

der Welt, und Eurem Gouvernement; mögt wieder sazgen, was Ihr gehört und gesehen — und gehen, denn, habe die Notion, seud nicht die Männer, mit denen ich lange verkehren wollte."

"Lacalle schäumte vor Zorn. — Ich hatte ihn nie so gesehen. — Hauterouge am Arme fortreißend, schrie er:"

"Ich sehe, daß der alte Reglähter die Aussicht hat, die Zahl seiner Schutbefohlenen mit unserem Oberst du vermehren!" —

"Dieß waren die letten Worte; ohne auf unsere Borstellungen zu achten, schwangen sich unsere hittöpsisgen Freunde auf ihre Pferde, und galoppirten wie im Sturme davon."

"Nathan war ganz ruhig gestanden, und hatte geslassen von Martin und den Acadiern Abschied genomsmen, die nun den Beiden nacheilten."

"Werden ihnen die Köpfe bald leichter werden, wenn sie bei den Acadiern einkehren, lachte der Alte in sich hinein. Ein einziges Nachtlager wird sie heilen. Sind — die Umwege mit in Anschlag gebracht — fünf und vierzig Meilen von Hause, werden sehen, was es heißt, die Gastfreundschaft eines Acadiers gegen die eines Amezrikaners zu vertauschen." —

"Habt aber wohl gethan, zu bleiben, wandte er sich an und — wohlgethan, send willsommen — sehe an Eurem Entschluß, daß Ihr ein Mann send, der Welt gesehen. Liebe es, mit solchen Männern zu seyn." —

"Sie haben wohl gethan, zu bleiben, Oberst und Major, sprach Major Gale, unsere Sande ergreifend. Sie werden sehen, was es heißt, die Freundschaft eines Mannes, wie Mister Strong, gewonnen zu haben."

"Im Ganzen genommen, war ich froh, daß ich gesblieben, und selbst daß Hauteronge und Lacalle gegansgen; denn die Attacapas waren mir zuwider, von ganzem Herzen zuwider, und der loyale Ungestüm meines lieben Hauteronge würde ein ewiger Zankapfel geworden seyn. Hier, das fühlte ich, war der Schauplat, wo meine Thätigkeit sich entwickeln konnte, obwohl ich geswünscht hätte, das Scheiden von unsern Freunden wäre auf eine für sie weniger verletzende Weise vor sich gesgangen."

## IX.

## Squatter-Leben.

"Bon dem Augenblicke an, wo wir uns fürs Bleisben entschieden, war auch die rauhe Rinde von Nathans Charakter gewichen, und unser Berhältniß gestaltete sich freundlicher; eine gewisse behagliche Ruhe trat an die Stelle des halbverstockten lauernden Mißtrauens, — ein zwangloseres Seyn und Seynlassen an die des eckigscharfen Anstoßens. — Zwar war unser beiderseitiges Berhältniß noch weit von unserem französischen Empressement oder herzlicher Bertraulichkeit entsernt, aber es hatte wieder die schöne Seite, daß es, von gemeiner Familiarität, so wie von der aus derselben erwachsenden Zudringlichkeit gleich verschieden, eine dauernd freundsliche Stimmung verbürgte, und auf gegenseitige Achtung gegründet war."

"Und in dieser Sinsicht muß ich gestehen, wenn mich,

als Europäer, in meinen fpätern Berührungen mit Amerifanern, ihre Apathie und Schroffheit oft mit einer unangenehmen Rälte durchfror, diese Erstarrung wieder sehr wohlthätig durch den angebornen Takt, möchte ich sagen, aufgethaut wurde, den der gemeinste Amerikaner in einem gewissen Grade besitt; jene gleichmüthig gentlemanische Rube, die gelassen den Fremdling sich aussprechen läßt, und erft nach diesem Ausspruche bas entsprechende Benehmen einrichtet. - 3ch bin später in tausendfache Berührungen mit Ihren, und, ich mag nun wohl sagen, auch meinen Landsleuten gekommen; aber bei allen Belegenheiten, in Gafthöfen, und Rneipen, auf Beerstraßen und Dampfichiffen, in den Gesellschaf= ten der feinen, so wie gemeinen Welt, nur äußerst felten durch den in Europa in diefer Beziehung so gewöhnlichen Unverstand belästigt worden. In den vereinigten Staaten fann man als Regel annehmen, daß, fo lange man sich als Gentleman benimmt, man als folder behandelt wird. — Nie war ich in dem unangenehmen Kalle, daß fich Einer etwas vor mir herausgenommen hätte; in dieser Hinsicht sind die Amerikaner das preiswürdigste Volk auf Erden - und es ist dieser Bug ein wahrhaft und effentiel republikanischer." -

"Doch, um wieder auf unsern Nathan zurück zu kommen."

"Nachdem das Mittagsessen vorüber, machte er uns den Vorschlag, mit dem Major einen Ritt in die Rieders lassung zu thun, zu dem er uns Pferde und seinen Joshua geben wollte. Er selbst müßte bei der Sortirung der Tabacksblätter zugegen seyn, von der der Credit seines Hauses abhänge; auch wäre es ihm lieb, wenn wir mit unsern eigenen Augen fähen, und demgemäß unsere Nostions über die Niederlassung formten."

"Gegen diesen Vorschlag hatten wir natürlich nicht das Mindeste einzuwenden, und so bestiegen wir denn die für uns eingefangenen Pferde, drei merikanische Krausstöpfe, kurz zuvor aus den Prairies von Teras eingesbracht, die aber auch unsere ganze Reitkunst in Anspruch nahmen. — Der vierzehnjährige Joshua, sein jüngster Sohn, war unser Wegweiser."

"Bisher waren unsere Gedanken auf ganz andere Dinge, als die Niederlassung, gerichtet gewesen; jest warsen wir das erste Mal skrutinirende Blicke umher, begierig, mit eigenen Augen zu sehen, was denn diese Amerikaner so Großes geleistet hätten, um sich eine so imperturbable Sufsisance beizulegen." —

"Die Niederlaffung lief, wie ich bereits erwähnt, von Südost gen Nordwest, dem Scheitel eines fünfzehn Meilen langen Rammes entlang, ber etwa fiebzig Kuß von dem eine halbe Meile entfernten Sumpfe beran= schwoll, und sich eben so sanft wieder auf der nördlichen Seite zur Brairie herabdachte. Auf diesem Ramme oder Sattel waren die Pflanzungen der vorzüglichsten Bemeindeglieder gelegen, und eine schönere, oder zweckmä-Biger gewählte Anlage ließ fich kaum benken. — Auf der einen Seite hatten wir die noch nicht lange zuvor dem Urwalde abgewonnenen, fogenannten Clearings, 1) auf der andern die ungeheure Prairie mit ihrem toisen= hohen Grase, die Röpfe der weidenden Rinder und Pferde wie rollende Steinklumpen gegen einander prallend, die Schellentone der Leitfühe, im fanften Luftzuge an unsere Ohren klingend, und in weiter blauer Kerne den wundersam schillernden Rebeldunft, auf einzelnen Bunkten die Wälder durchschimmernd, — das Ganze in eine ahnungsvolle Stille begraben, nur felten burch den dumpfen Ton einer, die Arbeiter aus den Keldern rufenden Seemuschel unterbrochen."

<sup>1)</sup> Gine gelichtete Waldstrecke.

"Die Landschaft hatte etwas ungemein Anheimelns
bes, zur Schwärmerei Verführendes." —

"Wir hatten schweigend geschaut, betrachtet, unsere Bemerkungen gemacht, dann unsern tanzenden Rennern die Zügel schießen lassen. So hatten wir Nathans Blockshaus allmählich aus dem Auge verloren, aber die Felsber behnten sich wohl eine halbe Meile weiter fort."

"Er und die Seinigen waren mit einem halben Dupend Neger in einem Tabackofelde beschäftigt - weiter trafen wir auf ein anderes mit Wälschforn, beffen Rolben von den Sulsen entblößt, um schneller zu reifen, und ob ihrer Größe in Erstaunen setten. - leber ein drittes Weld war eine dichte Rauchwolke hingelagert, die nur an einzelnen Bunkten die nachten, ihrer Blätter und Rinden beraubten, erstorbenen Riesenstämme durchschimmern ließ, die nun sieben Jahre getödtet noch immer da= standen, ihre kolossalen Arme wie jammernd in die Luft ftredend. An andern Orten lagen fie zu Boden, und Saufen vertrodneter Baumwollenstauden, die unter ihnen angezündet worden, wirbelten dichte Rauchwolfen empor. Wie wir fahen, so wurden die herrlichen Bäume, die bas berühmte und beste Schiffsbauholz der Welt liefern, blos wegen ihrer sehr gesuchten Alsche verbrannt. — In

Frankreich wurde ein einziger folder Stamm, beren hier Dutende verglommen, mit Taufenden von Livres bezahlt worden feyn."

"So lauteten unfere damals noch europäischen Bemerkungen; bemerkt der Graf."

"Wir waren etwa eine halbe Meile in füdöstlicher Richtung geritten, als ein Clapboard Dach, das sich besscheiden hinter einer Gruppe von Magnolien und Catalspas verbergen zu wollen schien, uns eine zweite größere Pflanzung ankündigte. Zu unserer Rechten hatten wir wieder Urwald, die ungeheuern Stämme so durchslochsten mit Cianen und wilden Neben, daß, troß der heißen Nachmittagssonne, kein Strahl in diese nächtliche Dunskelheit zu dringen vermochte. — Wir konnten uns beim Anblicke dieses Urwaldes nun, um mit Nathan zu resden, eine Notion von der Arbeit bilden, die es gekostet haben müßte, diesen unwirthlichen Wald zu lichten. Während dieser Betrachtungen kamen wir dem Blockshause näher."

"Es war kleiner als das Nathans, gleichfalls aus Baumstämmen aufgezimmert, mit Clapboards gedeckt, und lag rauh und troßig unter den herrlichen, noch imsmer blühenden Magnolien, und einer oder zwei Immers

grun-Eichen; für hinterwäldler eine nicht üble Wohnung, die aber durch eine gewisse Raubheit beleidigte. Zwar hatte sie nicht das schmutige Aussehen der Acadier=Hütten, aber eben so weit war sie von den verglei= dungsweise eleganten Billa's entfernt, die wir in ben Attacapas gesehen, und beren Auffenseiten wenigstens das Auge angenehm ansprechen — wenn auch ihr Inneres wieder die Sinne beleidigt. Die Wohnungen in den Attacavas mit ihren vorgeschobenen Däckern und ben sie stütenden schlanken Säulen und grünen Jalousteen sind in der That ungemein anziehend, besonders wenn man fie mit den roben amerikanischen Blockhütten, die wie Frösche auf allen Vieren ausgestreckt sich hinbrei= ten, vergleicht. — Wir ritten an bem Waldvorsprung porbei, und hatten jett eine Partie vor und - eine wunderschöne Partie! - herrlicher durch den unvergleichlichen Rahmen, in den sie gefaßt war. Es war ein Landschaftsgemälbe, etwa tausend Schritte ober bar= über lang und breit, fanft gegen ben Sumpf bin abge= bacht, gegen welchen es durch einen Waldsaum, der stehen geblieben war, geschützt war. Zu unsern Füßen lag ein Feld von etwa vier Aedern reifer Baumwolle, bie Rapfeln aufgesprungen, ein Schneefeld, bas in ber

Luft zu schweben schien, auf matt grünem Grunde rushend, in Zwischenräumen von dreißig bis vierzig Fuß immer ein Riesenstamm in die Luft starrend, das Ganze aber durch den hohen Urwald, der in einer über alle Begriffe gehenden üppigen Begetation prangte, zu einem wunderlieblichen Landschaftsgemälde vereinigt."

"Wir ritten weiter. — An das Baumwollenfeld ftieß ein kleineres, mit Taback bebaut. — Wir stiegen ab und gingen dem Hause zu. Es war verlassen von seinen Bewohnern. Auf dem Porch hing Ackergeräthe und Riemenzeug; Pflüge, Aerte, Hacken lagen und standen umher; wir betraten die Stube, die mit rohen Tischen, Bänken, Stühlen ausstaffirt, gegenüber dem Reichthume der Felder, einen seltsam ärmlichen Contrast darbot. Ich konnte mich nicht enthalten zu fragen, wie dieser Mann bei seinem Reichthume so ärmlich wohnen könne."

"Der Major erwiederte bedeutsam: — Der Ameristaner denkt zuerst auf das Nöthige, und dann erst das Bequeme."

"Wir fanden es so. — Ein längerer Blick in dieses Hauswesen gab uns über bas Räthsel, das in Nathans Worten lag, Aufschluß. Hier sah man wirklich schaffige

Arme, rege Sande, die das Land erblühen, und fproffen, und gedeihen machen mußten. Ein Creole wurde die erste Ernte dazu verwendet haben, sein Haus, seine Zimmer, sich selbst herauszuputen, und durch einen Schein zu imponiren, dem er in der Wirklichkeit nie zu entsprechen im Stande fenn konnte. Nicht fo die Squatters. Alles war kunftlos, uncivilifirt, rauh, aber natürlich, poetisch rauh möchte ich fagen, die ersten Elemente einer werdenden Bflanzung, aber diese so zwedmäßig angebracht, die Materialien so gang bem Boden ent= sproffen, entnommen, burch feinen heterogenen Flitterstaat beleidigend, ein so flug gelaffener, berechnender, Schritt für Schritt bemeffender Sinn sprach fich überall aus! Man fah es deutlich, daß der Befiter blos einen Gedanken im Kopfe hatte, mit unverwandtem Blide biesen Bedanken Schritt für Schritt verfolgte, und jener Nüchternheit, die uns Franzosen so sehr abgeht."

"Ich glaube erwähnt zu haben, daß die Idee, uns in Louisiana einen Herd zu gründen, ein alter Liebslingsgedanke war. Schon zu Hause, als unsere Angeslegenheiten eine so verzweiselte Wendung zu nehmen begannen, war dieser Gedanke in uns aufgestiegen, er

mar ber Unter, an bem wir uns gehalten, inmitten bes Schiffbruches unserer Partei, — bas Lieblingsthema unserer Unterhaltungen, die leuchtende Hoffnungesonne, an die unsere fünftige Familieneristenz sich geknüpft. Mit den Trümmern unseres Vermögens, so wenig zureichend sie waren, und in Europa standesmäßig zu er= halten, konnten wir hier nicht nur leben, wir konnten auch - unfern sehnlichsten Wunsch in Ausführung bringen - unsern Geliebten, mit denen wir nun seit Jah= ren verlobt waren, ein Dbbach zu bereiten, bas fie gegen alle Unbilden der europäischen fturmbewegten Welt zu schützen im Stande mar. War dieses Franzosen, Spaniern, Deutschen mit weit weniger Reffourcen in diesem Lande gelungen, erfreuten sie sich nun eines Wohlstan= bes, der dem unserer reichsten Familien die Wage hielt, - warum nicht auch uns, die wir noch jung, mit Rennt= niffen ausgerüftet, thätig, unternehmend, von treuer Liebe angespornt, eine Welt von Kraft in uns fühlten! -Nichts fehlte uns, als die Anleitung, ein Wegweiser, um sogleich zum Werke zu schreiten. — Das Wie und auf was Weife? Das war die einzige Frage. - Gine große Frage aber war es. — Wir verstanden nichts von ber Landwirthschaft, um die wir uns nicht weiter befümmert batten, als in fo fern es sich um unsere Bächter und Berwalter handelte, oder vielmehr die Renten, die sie und einlieferten. — Wir hatten wohl eine bedeutende Pflanzung kaufen, und sie durch Aufseher verwalten laffen können; aber selbst, wenn wir hinlängliche Konds dazu gehabt, so verstanden wir nichts von der Pflanzer= Wirthschaft, hätten uns ganz auf die Aufseher verlaffen muffen, und unfer Lettes auf diefen Wurf zu wagen, der uns in dem ersten Jahre auf immer ruiniren konnte. ja mußte, wäre mahre Raferei gewesen. Alles das war und erft im Berfehr mit ben Creolen ber Attacavas flar. unsere schönen Träume so wieder halb zu Seifenblasen geworden. Gleich jenen blaugewirften Dunftsäumen, die uns aus der Ferne so magisch berüberleuchten, in der Nähe aber erstickende Sumpfluft werden, hatten fie uns angezogen, um uns mit einer fieberischen Raftlosiafeit anzustecken, die und die letten Wochen unseres Aufent= haltes in den Attacapas zur wahren Solle gemacht; unseres Bleibens war nirgends mehr gewesen, wie Rieberfranke hatten mir und umbergetrieben, Etwas suchend, das wir nicht zu finden — dem wir nicht einmal einen Ramen zu geben wußten." -

"Erft bei Nathan war uns das, was wir wollten,

deutlicher geworden; wir hatten in ihm den Mann gefunden, der und den Weg zeigen fonnte; - allein felbst bei ihm sahen wir nichts von der Pflanzung, obwohl sie auf einem vorzüglichen Kuße eingerichtet war, unsere Ibeen waren auf gang andere Dinge gerichtet. - Wir mußten erft feine Pflanzung verlaffen, eine zweite feben, um, burch die neuen Eindrücke plötlich aufgerüttelt, zum Bewußtsenn deffen zu kommen, mas wir eigentlich wollten. Und dieses Bewußtseyn hatten wir nun wirklich in dieser zweiten Pflanzung erlangt, hier gerade das Ding gefunden, das wir so lange vergeblich gesucht, den geradezu leitenden Wegweiser, der uns zum Rührer dienen und zum gewünschten Ziele zu bringen vermochte; eine Art ABC=, ein Buchstabir=, ein Lesebüchlein, das und Neulingen die schwere Runft des getting along in the back woods 1) eben so stufenweise, systematisch beizubringen im Stande mar, als jene Buchlein den Rindern die Rudimente des Lesens und Schreibens. Es bedurfte hier nicht einmal der Kingerzeige des Majors. wir felbst fanden die Unfangsgründe, den Glementar= Unterricht des Pflanzerlebens, das ABC in den neuen

<sup>1)</sup> Bedeihen, Fortkommen in den hinterwäldern.

Clearings, den Waldbrüchen, den frisch geringelten Cotton: und Immergrun-Gidenbäumen, das Buchftabiren in den schon seit einigen Jahren abgestorbenen und angebauten Waldestheilen, in der rauben, funstlosen Wohnung, den roben, von den Hinterwäldlern felbst verfer= tigten Meubeln, den Pferde- und Ruhftallen, den erften, die wir in den Attacavas fanden. Alles das saben wir deutlich, saben eben so deutlich, daß wir bloß zu thun brauchten, was- diese Squatters gethan, um zu eben bem Biele zu gelangen; das Resultat ließ fich gar nicht bezweifeln. Und voll Begierde und Berlangen, den Weg unverzüglich einzuschlagen, untersuchten, prüften wir mit einer Gile, einer Haft, einer Aengstlichkeit, muß ich fagen - bei jedem Schritte calculirend, um mich Nathans Ausdruckes zu bedienen, - eilten wir aus der Stube in die Ställe, aus dem Gemusegarten in die Reubrüche, Die Kelder; wir glichen gang Pedanten, die den Schluffel zu einer ichwierigen Lefeart, einer flaffischen Stelle aus einem neuerlich aufgefundenen Manuscripte entdecht, und darüber Zeit und Ort, Effen und Trinken, Schlaf und Alles vergeffen. Nur derjenige, der selbst die schwierige Aufgabe des getting along in the backwoods, wie fie es nennen, ju lofen gehabt, wird fich einen Begriff von der beinahe kindischen Haft machen können, mit der wir jeden neuen Gegenstand verschlangen. Für uns hatte nun die Embryo-Pflanzung, die Blockhütte einen unaussprechlichen Reiz. Wir dachten mit Wonne an den nicht sehr entfernten Zeitpunkt, wo unsere Theuern, Liesben im häuslich einfachen Gewande uns von der Schwelle entgegen kommen würden."

"Der Major hatte uns als Mentor bei unsern Ausflügen in die Felder, die Ställe, überall hin begleitet, Aufschlüsse gebend, Tadel, Lob aussprechend, und die Verfahrungsweise des Pflanzens commentirend. Er bemerkte, daß wir hier den großen Vortheil hätten, selbst Hand anzulegen, und uns so in reger Thätigkeit zu erhalten, ohne daß dieses unserem Charakter als Offiziere zum Nachtheil in den Augen der Gemeinde gereichen würde."

"Wir erwiederten, daß eben bicses der größte Reiz für uns mare, und daß uns gerade dieser Umstand hier so anzöge, wir seven des faulen Lebens in den Attacas pas, obwohl wir es nur eine kurze Zeit versucht, gänzlich überdrüssig." —

"Er bemerkte ferner, wir müßten die Attacapas nicht nur, sondern auch Manches, was wir uns da beigelegt, vergeffen und zurücklaffen, nur unter diefer Bedingung könnten wir hoffen, hier zu bestehen." —

"Wir sahen ihn an, verstanden ihn aber nicht." —
"Aber dafür, tröstete er und, würden wir mehrere
sehr gebildete Familien hier in der Niederlassung ans
treffen, vorausgesetzt, wir brächten ans den Attacapas
nichts mit, das uns die Häuser verschlösse."

"Diese lettere Bemerfung erregte endlich unsere Aufmerksamkeit."

"Uns die Säuser verschlöffe? fragte ich."

"Sie werden das finden, erwiederte der Major; der Amerikaner ist in diesem Punkte äußerst kislich; ich wünschte — Doch, wir sind in einer neuen Niederstaffung."

"Wir waren nämlich an einer dritten Pflanzung ans gekommen. Dieselbe Thätigkeit, Regsamkeit, Einfachheit des Verfahrens. Uns kam jest das Ganze so leicht vor, wir träumten uns bereits in Lederwämmsern."

"In dieser Pflanzung trafen wir die Leute zu Hause und über ihrem Mittagsmahle — Sie gehörte Mister Dreadnought, der gerade mit den Seinigen über einer gewaltigen Schüssel Homony saß, die von einer zweiten mit Schinken flankirt war. — Als eine Art Dessert

wurde ein gewaltiger Korb gesottenen, halbreifen Wälsches fornes in Kolben aufgetragen, die, mit Butter und Salz genossen, und später gleichfalls zur Lieblingsspeise wurs den. Als Getränke hatten die Leute Milch in blechernen Bechern vor sich." —

"Der Empfang jedoch, der uns hier zu Theil wurde, stimmte wieder unsere sanguinischen Erwartungen stark berab."

"Bären wir damals gefragt worden, was uns an den Amerikanern am Widrigsten auffalle, die Antwort wäre gewesen: eine zurückhaltende Kälte gegen Fremde, ein abstoßend finsterer Widerwillen, eine Apathie, die absolute Gemüthsöde, wenn nicht Bosheit, verrathen. Dieses Urtheil wäre ohne Zweifel ungerecht gewesen; denn der Amerikaner des Westens!) ist, im Ganzen genommen, weit herzlicher, als der des Ostens, ja, er weicht gewiß Keinem an Warmherzigkeit und menschensfreundlichem Entgegenkommen. Aber gewöhnt an das fröhliche Willsommen unserer Landsleute, den freudigen

<sup>1)</sup> Das heißt: weftlich von dem Alleghann: Gebirge; öftlich im Often deffelben.

Bandedruck des ungestümen Creolen, mußte uns der Contrast nothwendig unangenehm auffallen. Meder Dreadnought noch einer der Seinigen regten oder bewegten sich bei unserem Eintritte; kaum, daß sie uns einen Blick zuwarfen, fuhren sie dann wieder fort, den Löffel einer allgemeinen Schüffel zuzulenken. Selbst ber weibliche Theil der Tischgesellschaft, sonst so geneigt, wohlgebildeten Fremden einen Blid der Ueberraschung zu schenken, wandte sich kalt, und, wie es schien, mit Widerwillen von uns. Obwohl daran gewöhnt, uns felbst zu beberrschen, mar es uns doch nicht möglich, dem Beispiele des Majors zu folgen, der einen Seffel nahm und die Unterhaltung eröffnete. Wir blieben fteben, ohne daß uns Einer auch nur eines Wortes gewürdigt hatte. Wohl fünfzehn Minuten dauerte Diese Sigung, bis wir endlich, nicht mehr im Stande, es auszuhalten, ohne ein Wort zu sagen, weggingen. — Der Major blieb. " -

"Bas für furchtbar rauhe, rohe, unzugängliche Menschen! konnte ich mich nicht enthalten, auszurusen, als der Major endlich wieder sich an uns angeschlossen batte."

"Sie mögen Recht haben, versette diefer, aber diese

rauhe Unzugänglichkeit hat ihre Urfachen, ihre guten Ursfachen; — ein fehr ftrift sittliches Gefühl liegt zum Grunde."

"Wir sahen ben Major an. — Sein Ton war so trocken wie seine Zunge, er schien und seit bem Eintritte in das Haus um einige Grade kälter geworden zu seyn."

"Major! Sie bringen die rauhe Unzugänglichkeit diefer Hinterwäldler auf eine Weise mit ihrem sittlichen Gefühle in Verbindung, die, die Wahrheit zu gestehen, für uns eine eben nicht sehr schmeichelhafte arrière-pensée im Hintergrunde zu halten scheint."

"Möglich, versetzte der Major, der so, wie viele Amerikaner, etwas vom dogmatisch Prezisen der Puristaner an sich hatte. Möglich, aber ich sehe kein Unrecht darin, daß Leute, die für die Sittenreinheit ihrer Communität besorgt sind, Fremden, deren Grundsätze mit den ihrigen nicht übereinstimmen, nicht mit offenen Armen entgegenkommen."

"Bei biesen Worten sah uns ber Major starr an."
"Welche Grundsätze meinen Sie? fragten wir, die Zügel unserer Pserde anziehend, und so die Thiere zum Stehen bringend."

"Die Grundfäte, auf denen jede burgerliche Be=

meinde beruht, sie mag groß oder flein fenn, Heiligkeit des Eigenthums, der Ehe. -- "

"Aber ich hoffe, Sie und Ihre Hinterwäldler halten und doch für keine Balots oder Bidals? fragte Lassalle heftig."

"Ich halte Sie für Gentlemen, Messieurs! bedeutete ber Major dem Baron, für Gentlemen, als die ich ohne Ausnahme die französischen Stabsoffiziere, mit denen ich die Ehre zu verkehren hatte, kennen gelernt." —

"Aber trot dem, daß Sie uns für Gentlemen hals ten, halten Sie auch dafür, daß unsere Grundsäße der Sittenreinheit der Gemeinde eben nicht förderlich werden durften?"

"Bon meiner Meinung ist eigentlich nicht die Rede, Da ich bei der Sache nicht betheiligt bin."

"Aber wenn Sie betheiligt waren? fragte ich dringlicher — denn ich wollte den Mann auf alle Fälle zu einer runden Erklärung bringen."

Wenn ich betheiligt ware, verfeste er, fo wurde ich es fur Pflicht halten, die Gefahren, die ein Standal nothwendig fur die Gemeinde nach fich ziehen mußte, abzuwenden." —

"So glauben Sie, daß unsere Anwesenheit einen

Standal für die Gemeinde nach sich ziehen müßte? fuhr Laffalle heraus. — Mein Herr, Sie werden beleidigend. Wenn Sie ein Gentleman sind, so werden Sie wissen, daß französische Stabsoffiziere sich nicht ungestraft besleidigen laffen."

"Der Major blieb ganz ruhig." —

"Verstehen Sie mich recht, versetzte er kalt. — Ich sagte nicht, daß Ihre Anwesenheit einen Skandal für die Gemeinde nach sich ziehen müßte, sondern, daß ich es für Pflicht halten würde, die Gefahren, die ein Skandal nothwendig mit sich bringen müßte, von der Gemeinde, deren Mitglied ich bin, abzuwenden. Gine bürzgerliche Gesellschaft, so wie die unsrige, die sich selbst regiert, und in der alle Glieder gleiche Rechte haben, muß vorzüglich darüber wachen, daß jene Grundsätze, auf denen ihre Moralität beruht, und die sie in Shren zu halten alle Ursache hat, nicht auf eine grobe Art versletzt werden."

"Aber zu allen T-ln! was reden Sie hier von grosber Berlegung, von Grundsäßen? — In was haben wir Ihre Grundsäße verlegt? Wir, die wir Sie und Ihre Gemeinde heute zum Erstenmal gesehen."

"Db Sie diese Grundsätze verlett, bavon ift hier

nicht die Rebe, würde die Gemeinde auch ganz und gar nicht interesstren; aber es ist von größter Bedeutung für sie, daß sie vor der Gefahr der Ansteckung, der sie die Berlehung derselben nothwendig aussehen müßte, beswahrt werde. Was mich betrifft, so fann ich nur so viel sagen, daß ich die Scheu und Zurückhaltung Mister Dreadnoughts und der Seinigen, über die Sie sich so sehr beklagen, unter Amerikanern ganz in der Ordnung sinde, ja, daß Sie diese Zurückhaltung nicht nur in den übrigen Häusern der Niederlassung, sondern bei einem zweiten Besuche auch die Thüren der Häuser geschlossen sinden dürsten; — selbst Nathan."

"Was mit Nathan? riefen wir emport."

"Hat mich ersucht, über diesen heiklichen Bunkt mit Ihnen zu sprechen, und im Falle, als Sie nicht abstänsten, Ihnen zu eröffnen, daß er sich Ihre Besuche ein für alle Mal verbitte. Er ging beshalb nicht mit." —

Wir standen sprachlos vor Verlegenheit, Schaam und Jorn."

"Ich habe mich nur ungerne mit einem Auftrage befaßt, der an sich so heiklicher Natur ist, aber als geswesener Waffenbruder so vieler Ihrer wackern Landssmänner, und überzeugt, auf diesem Wege Ihnen sowohl,

als ten Leuten hier nütlich feyn, und Unannehmlichs feiten ersparen zu können, die für Sie, glauben Sie mir, fehr schlimme Folgen haben dürften -- habe ich mich entschlossen." --

"Sacrée! — fuhr Lassalle heraus, vor Buth schäumend. Bei allen T—ln! schrie ich, denn der Mann hatte ein so fühles, schwer grobes Fell, und gab uns seine Impertinenzen so scheffelweise, mit einem so imperturbablen Gleichmuthe, die uns, alle weiteren Rückssichten vergessend, nun wirklich in Harnisch brachten. Was meinen, was wollen Sie? — Sie scheinen es darauf angelegt zu haben, uns herauszusordern! — Doch, wollen die Sache furz machen. — Wollen Amadee um unsere Pistolen senden."

"Zuerst will ich mich des übernommenen Auftrages entledigen, und dann das Weitere, sprach der Major ruhig."

"Keine Beleidigung mehr, — wir haben deren gesnug gehört, schrie Lacalle heftig. — Wir waren durch des Mannes imperturbable Starrheit aufs Aeußerste gesbracht."

"Hören Sie! Nathan läßt Ihnen sagen, daß Sie ihm und den Seinigen ein ganz lieber Nachbar seyn

follen, — immer vorausgesetzt, Sie bringen die Farbige, die Sie sich, wie er von dem jungen Acadier, und aus Ihrem eigenen Munde gehört, beigelegt, nicht mit."

"Wir bringen die Farbige, die wir uns beigelegt, nicht mit! schrie ich. — Welche Farbige?"

"Die Farbige, mit der Sie in den Attacapas eine galante Liaison haben, und für welche Sie, wie es verslautet, das Land ersteigert, um Ihr hier eine Retraite einzurichten."

"Laffalle brach in ein lautes Gelächter aus. — Nicht so ich; denn die Affaire war wirklich eine sehr verdrießliche, und so sonderbar wir einen unberusenen Vermittler in la belle France angeschaut haben würden, hier, das wußten wir aus unsern Attacapas-Erfahrungen, war die Sache eine andere. Um Vieles fühler versetzte ich:"

"Dbwohl die Art und Weise, in der Sie diesen Gesgenstand aufs Tapet gebracht haben, für uns eben nicht schmeichelhaft, ja, im Gegentheile, beleidigend ist, so glauben wir doch, uns über diese Bedenklichkeiten hinswegsetzen und Ihnen erklären zu müssen, daß das Ganze nichts, als eine elende Klatscherei ist, und wir so wenig im Sinne hatten, eine Farbige hieher zu bringen, als wir je mit einer liirt waren." —

"Der Major fah mich zweifelhaft an."

"Klatscherei, was in den ganzen Attacapas als Tisch= gespräch zirkulirt! Weiß nicht, aber sen es oder sen es nicht. Was Sie unten gethan haben, geht die Gemeinde hier nichts an, vorausgesetzt, Sie bringen den Gegen= stand des Anstoßes nicht hieher."

"Hier ift nicht von der Gemeinde, hier ift von unserem Worte, von unserem Ehrenworte die Nede, siel Lassalle hißig ein. Wem glauben Sie mehr, zwei Stabssofszieren, Cavalieren vom alten Hause, oder ein Paar rohen Acadiern? Wohl, wir sagen Ihnen auf unser Ehrenwort, daß wir diese Farbige nicht weiter kennen, daß wir sie zufällig ein einziges Mal gesehen — daß wir sie sufällig ein einziges Mal gesehen hätten, wäre der Sturm nicht über unsern Häuptern hereinges brochen, wir, mit einem Worte, verirrt gewesen, als wir unsere Milchfuh suchten." —

"Und das wäre wirklich fo?"

"So ist es, wir sahen die Familie Gin Mal, und fein zweites Mal mehr."

"Und die täglichen Befuche, Tangpartien?"

"Hat das Gerücht hinzugefügt. — Die Mädchen führten einen Tanz auf, aber wir nahmen feinen Ans

theil. — Berstehen Sie mich aber wohl, diese Erklärung geben wir Ihnen nicht, um uns zu rechtsertigen, oder zu verantworten, wir erkennen weder in Ihnen noch in den Hinterwäldlern Richter, die befugt wären, von unserm Betragen Rechenschaft zu sordern: aber wir geben sie Ihnen, weil wir es uns selbst schuldig zu senn glausben, alberne Gerüchte zu widerlegen, ein so undankbares Geschäft sonst dieses auch ist, und so wenig die rohen ungebildeten Menschen es verdienen."

"Db diese Leute so roh und ungebildet find, wie Sie meinen, ob sie diese Rücksicht verdienen oder nicht, das werden Sie nach und nach sehen. Ich kann also Ihr Ehrenwort darauf nehmen, daß an der ganzen Sache nichts ift?" —

"Wir haben es Ein Mal gesagt, das ift, glauben wir, hinreichend." —

"So warten Sie hier, ich muß noch einige Worte mit Dreadnought fprechen."

"Wenn Sie den Hinterwäldler über diesen Punkt berichtigen wollen, so ist dieses überflüffig, denn wir denken nicht mehr daran, uns hier niederzulassen, und es ist uns gleichgültig, was dieser rohe anmaßende Bauer von uns hält."

"Warten Sie boch noch einen Augenblick, versetzte ber Major, der zum Hause zurücksprengte, — von dem wir uns nur einige hundert Schritte entfernt hatten."

"Nach einer Weile kam er, den Zügel seines Pfers des in der Hand, mit Dreadnought an uns herangesschritten."

"Höre, send auf dem Wege, einen Blick auf die Riederlassung zu thun, rief uns der Hinterwäldler zu. Will Guch nicht aufhalten, nur sagen, daß Ihr mir ein Bergnügen erzeigen würdet, wolltet Ihr bei Eurer Rücksfehr vorsprechen."

"Das können wir nicht wohl versprechen; haben an Einem Besuche zur Genüge — und bann, was würde Eure Familie bazu sagen? versetzte ich. — Sie schien unsern ersten Besuch nicht ganz angenehm zu finden. Was würde erst ein zweiter?"

"Ei, wir hielten Euch eben für nicht besser, als viele Eurer Landsleute, die nichts mit herüber bringen, als ihre Liederlichkeit, und solche Leute sieht man lieber vor der Thüre als innerhalb. Höre jedoch, send wackere Leute, und sollt willsommen senn. — Erwarten Euch zum Abendessen."

"Mit diesen Worten schüttelte er uns die Hand, und ging wieder zurud."

"Was fagen Sie nun? fragte der Major, während er fein Pferd bestieg." —

"Daß wir noch feinen Grund finden, unser Wort zurückzunehmen, und daß uns dieses rauh anmaßend flatschsüchtige Wesen nicht gefällt, und uns die Lust so ziemlich benommen hat, unser Heil in dieser Nachbarsschaft zu versuchen." —

"Wenn Sie das abschreckt, was einen Amerikaner gerade anziehen würde, dann — freilich, läßt sich nichts sagen. — Ich kann wohl begreifen, daß Sie, als französische Cavaliere und Offiziere, in diesen Punkten anzbers, oder, wie Sie sagen, liberaler denken; aber das ist eine böse Liberalität, die zum Glücke bei uns noch nicht Eingang gefunden hat. — Falls Sie in guter Nachbarschaft leben wollen, müssen Sie sich der öffentzlichen Meinung bequemen." —

"Nicht diesem puritanisch sittenrichterlich censorialen Wesen, dieser malevolenten Klatschsucht? Schade, daß Nathan — in dem wir einen ganz andern Mann gessucht hätten."

"Sie irren sich, siel mir der Major ein. Kein Amerifaner würde da zurückhalten, ohne sich gegen die Gemeinde, deren Glied er ist, gröblich zu vergehen. Sie muffen bedenken, daß bei uns, die wir von keiner starken Hand regiert werden, keiner Priesterschaft, keiner Polizei, keiner Armee von Civils und Militärbeamten, keinem Könige, der durch eine lettre de cachet den Scandal in eine Bastille begraben kann — daß wir, sage ich, die gewissermaßen von Prinzipien regiert werden, den Hochs verrath gegen diese ebenso strenge bestrasen, als bei Ihnen der Hochverrath gegen Ihre sogenannten unverlesbaren Herrscher bestrast wird. Wehe uns, wenn diese letten und einzigen Schranken bei uns niedergerissen werden, wir müßten in eine Anarchie, ja, in eine Zügellosigkeit verfallen, größer als selbst die, deren Ihre Sanscülotten beschuldigt werden, und unheilbarer."

"Das mag Alles feyn, aber ein solches Schilds wachestehen vor seines Nachbarn Thür ist eben so jeder Convenance als Sitte entgegen, und muß sowohl den Charafter verderben, als jedes aufrichtig loyale Bershältniß zwischen Nachbarn unmöglich machen."

"Sie werden das Gegentheil erfahren. Zeigen Sie fich Ihren Nachbarn als einen Mann von Grundfäßen, und man wird Ihnen mehr durch die Finger sehen, als in irgend einem andern Lande. Ich versichere Sie, kein

glücklicheres Leben, als der amerikanische Gentleman, der mit seinen Nachbarn in Harmonie lebt, und Herr und Meister auf seiner Scholle und in seinem Hause ist. Er ist der einzig freie Mann auf Erden."

"Beneide diesen freien Mann nicht, sind aber nicht gesonnen, zu erlauben, daß man sich mit uns solche Freiheiten nimmt."

"Wie Sie wollen, versetzte der Major. — Wer zu uns kommt, in der Erwartung, seinen Leidenschaften fröhnen zu können , wird sich sehr getäuscht finden."

"Hier brach die Unterhaltung ab. Das ewige Hinsund Herreden gestel und so wenig, als der Ton des Majors, und die impertinente Aechtung, die die Gesmeinde über uns ausgesprochen. — Unser Stolz fand sich abermals an einem empfindlichen Flecke verwundet. Der Gedanke, diese sittenrichterlichen, rauhen Gesellen zu Nachbarn zu haben, war uns so widerwärtig gesworden, wären unsere Freunde näher gewesen, wir hätten dem Hinterwäidler-Leben für immer Lebewohl gessagt."

"Berstimmt ritten wir weiter; mehr, weil wir allein nicht umkehren, eben nichts Besseres thun konnten."

"So famen wir an einer fogenannten Gabel an,

von deren beiden Zacken die eine in nords, die andere in südöstlicher Richtung auslief. Wir schlugen lettere ein, und gelangten nach einem kurzen Ritte durch den Immergrün-Eichens, Magnoliens und Bohnenbäumes Urwald auf einen Knitteldamm, den Anfang eines Cypressens Waldes, oder was beinahe gleichlautend ist, Sumpfes, — wo wir absteigen mußten."

"Aber wo wollen wir hin? fragten wir."

"Wir find an Ort und Stelle, war die Antwort des Majors, der von seinem Pferde stieg, bedächtlich eine Klappe an den Pistolenhalftern öffnete, dann die andere, und zu unserer Berwunderung ein Paar Reiterpistolen herauszog. Wir sahen einander an."

"Was wollte der alte Nevolutionär? Warum hatte er die Waffen mitgenommen? Hier den Kampf auszusfechten? — Der Ort war nicht ungeeignet dazu. Der ganze Wald glich mehr einer Todesgruft, als sonst irgend etwas; — schauerlich erhoben sich rings umher die düstern Cypressen, jedem Sonnenstrahl undurchdringslich, außer da, wo der Knitteldamm sich hinzog, eine lange Avenue bildend, durch deren Vista's die gesbrochenen Strahlen einsielen, und kämpfend mit der nächtlichen Dunkelheit ins düstere clair-obscur übers

gingen. Bloß das schrille Geschrei einzelner Spechte und das höhnische Gelächter der Nachteulen ließ sich an einzelnen Punkten hören. — Wir hielten, gespannt in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten."

"Halten Sie Ihre Pferde forgfältig am Mundstück, und schreiten Sie mir nicht vor, mahnte der Major, der sich nun in Bewegung feste."

"Aber wohin wollen Sie, wozu brachten Sie uns bieber?"

"Sehen Sie sich biesen Knittelbamm an, aber recht ausmerksam."

"Wohl; und dann?" -

"Wir sahen also den Knittelbamm an, ber, wie gesagt, da anhob, wo der Immergrün-Eichenwald sich dem Sumpse zusenkte. Der Damm war rauh, aber mit vieler Sorgsalt etwa zwanzig Fuß breit gelegt, Knittel an Knittel. Allmälig wurden diese Knittel zu Baumstämmen, zu dickeren, zu den dicksten Cypressenseter hielten. Wie wir näher in den Sumps eindrangen, fanden wir diese Stämme zweisach, endlich dreisach über einander gelegt, und die ungeheuern Tröge, die durch die Curvatur der Cypressen verussacht waren, durch

dünnere Stämme ausgefüllt. Es war, wie wir nun sahen, eine Straße, die durch den Cypressensumpf führte. Wir sahen sie im Lichtsaume, der von oben herab einsiel, sich durch den Sumpf fortschlängeln; auf beiden Seiten zahllose Cypressenstumpen, die drei bis vier Fuß aus dem Schlamme emporragten — wie Grabsteine."

"Der Major hatte kein Wort gesprochen, feine Augen vorwärts gerichtet, schritt er bedächtlich fort."

"Auf einmal hob er eine Hand, zielte, und im nächsten Momente schoß er eine der Pistolen los." —

"Ein furchtbarer Aufruhr in dem schauerlichen Sumpse. Nachteulen, Ahingas, Alligatoren, Spechte brachen in ein heulendes, lange nachhallendes Geächze, Geschnatter, Gebrülle aus. — Der Schall rollte gleich dem entfernten Donner durch die düstere Waldung."

"Ein Alligator, der uns den Weg versperrte; — mit diesen Worten wandte sich der Major zu uns. Das Gezücht macht sich aus seinem Schlammbette heraus, und da unsere Pferde keine Schellen haben, die sie in der Regel verscheuchen, so ist einige Vorsicht vonnöthen. — Wir können nun wieder vorwärts; hat seinen Theil ins linke Auge bekommen."

"Wir schauten, saben aber nichts, gingen etwa

breißig Schritte vorwärts, und fanden ben in feinem Todesfampfe sich wälzenden Alligator. Er hatte bas tödtliche Blei richtig ins linke Auge erhalten."

"Aber wozu bringen Sie uns in diesen Sumpf, Major?"

"Um Ihnen von den eingebildeten rohen Bauern eine richtige Idee zu geben, versetzte der Major:"

"Sehen Sie! dieser Knittels und Cypressendamm führt eine halbe Meile durch den Sumpf, an einigen Orten sind die Stämme doppelt, ja dreifach über einans der gelegt."

"Wir sehen, und weiter!"

"Weiter, versetzte er, führt die Straße zu einer kleinen Ansiedlung, die jenseits des Sumpfes liegt, und aus etwa zwanzig Familien besteht."

"So! Und was haben wir mit all diesem zu schaf- fen ?"

"Bis jest noch nichts; von dieser Anstedlung führt die Straße durch einen Eichenwald, ein Palmetto-Feld, einen zweiten Sumpf, der aber nicht so breit und tief wie dieser, nur die Hälfte des Jahres unter Wassersteht; von da geht sie durch einen Kiefernwald und einen dritten Sumpf dem Redriver zu."

"So haben diese Hinterwäldler also eine Straße an den Redriver angelegt? Und sie hätten das gethan, allein und ohne die Beihülfe der Regierung? fragten wir zweifelhaft die Köpfe schüttelnd; ohne von der Regierung unterstüßt zu seyn?"

"Zweisse, ob sie ein Wort davon weiß, versetzte der Major. — Das Werk war ein ungeheures — sowohl was den Plan, als die Ausführung betrifft. — Ich wollte es Ihnen zeigen, um Ihnen eine Idee von den Leuten zu geben."

"Das ist wirklich eine, für eine so kleine Nieders lassung ungeheure Arbeit."

"Gewiß, versetzte der Major; aber die Arbeit ist nicht größer als das Resultat, das die Gemeinde dadurch gewann. — Der Amerikaner unternimmt keine Arbeit, ausgenommen, es sen benn das Resultat auch ein lohenendes. — Hier ist es ein lohnendes. Die Niederlassung hat durch diese Straße eine Verbindung mit den Staaten oben, mit Neworleans unten gewonnen, sie kann ihre Produkte stündlich, täglich, wöchentlich absehen. — Das ist mehr, als irgend eine Niederlassung in Louissiana, die nicht am Missisppi liegt, von sich sagen kann."

"Wir schwiegen, mußten aber bem Manne Recht geben."

"Sehen Sie, haben sie in den Attacapas noch so viele Rinder, Pferde, Kühe, so sind sie bei all ihrem Reichthum doch bettelarm; das Fleisch verfault ihnen, ihre schönsten Produkte verderben, und sie selbst mit, weil sie zu träge, sich eine Verbindung zu öffnen, sich auf die beschränken, die ihnen die La Fourches und die Plaquemines Bayous vier Monate das Jahr hindurch gewähren. Diese Leute verstehen ihre Sachen besser — das Erste, was sie thaten, als sie eine hinlängliche Ansahl Arme hatten, war, diese Straße anzulegen." —

"Diese Leute berechnen wirklich auf eine Weise — Die wir uns nicht hätten träumen lassen."

"Wenn Sie nur noch vier und zwanzig Stunden blieben, so stehe ich Ihnen dafür, Sie halten sie nicht mehr für ungebildet, roh, sprach der Major bedeutsam,— noch deuten Sie es ihnen übel, wenn sie sich den Fremdling zuvor ansehen, ehe sie ihn zum Mitge-nuß von Vortheilen zulassen, die sie mit Ausopferung so vieler Kräfte, ja Mancher Leben errungen;— denn, merken Sie wohl, obgleich sie meistens zur Zeit arbeiteten, wo der Sumps ganz oder doch großentheils ausst

getrocknet war, so kostete diese Arbeit doch mehrere werthvolle Menschenleben."

"Wir schwiegen." -

"Hoffe jett, sprach der Major artig, Sie nehmen das Wort beleidigend zurück, das Sie vorhin anzuwenden beliebten."

"Vergebung, Major! versetzte ich. Sie wissen, daß, wo zwei so verschiedenartige Elemente, wie Franzosen und Amerikaner, in Berührung kommen, es ohne eine kleine Reibung nicht abgeht. — Wir sind vollkommen von der Größe dieses Werkes durchdrungen, und können den Leuten wirklich unsere Bewunderung nicht versagen."

"Der Mann schien mit unserer Apologie zufrieden, und das gute Vernehmen war so wieder hergestellt."

"Nebrigens konnten wir den Leuten wirklich unsere Bewunderung nicht versagen; denn das Unternehmen war in der That eines, dessen sich die Regierung von Louisiana selbst nicht zu schämen brauchte, ja, keine Resgierung; — und dieses Unternehmen war von hundert und zwanzig Familien ausgeführt. Welchen praktischen Sinn, welchen, so zu sagen, gang und gäbe gewordenen Combinationsgeist verrieth nicht dieses Unternehmen! Wie schroff stachen dagegen unsere Landsleute und

ihre Abkömmlinge, die Creolen, ab, mit ihren ewigen Bällen und kindischen Plaisirs menus, ihrem Faulleben, indem sie nun an die fünfzig Jahre vegetirten, ohne je an Besserung ihrer Lage gedacht zu haben. Wären Franzosen hier gewesen, so wäre ein Tanzsaal, ein Liebbaber-Theater ohne Zweisel das Erste gewesen, das ihre vereinte Energie geschaffen hätte. — Wir konnten uns nicht enthalten, unsern Empsindungen Worte zu leihen, ein gewisses, unbehaglich neidisch peinliches Gessühl bemeisterte sich unser."—

"Ah, versetzte der Major; in der französisschen Natur gibt es aber auch wieder Stoff — den wahren reellen Stoff, der Großes bereiten kann, wenn er will. Dürsfen auch wieder nicht vergessen, daß die Canadier es waren, die Louistana zuerst entdeckten, und da ihren Herd aufschlugen. Hätte sie ihre Regierung thun und schalten lassen, und ihnen gelegentlich mit ein Paar Schiffsladungen Ackergeräthe, Bieh, Wassen und derlei Dingen, die für sie mehr Werth hatten, als Fässer voll Dublonen, unter die Arme gegriffen — sie wären vielleicht eben so weit gekommen, als die englischen Colonisten oben. Sind tüchtiger Stoff, diese Canadier, auf alle Weise. Aber ihre Regierung wollte, wie jede despotische, Alles regiesieren Regierung wollte, wie jede despotische, Alles regies

ren, ihre Sande überall im Spiele haben, und biefes ift ein großer Fehler, und nirgends mehr so, als bei Gründung von Colonien. Ihre Regierung nahm die Sache in ihre eigene Sand, und leitete von Berfailles aus Unternehmungen, von denen sie nicht viel mehr wußte, als wir vom Monde; fandte Colonisten, die nichts tauaten, und einen Schwarm von Beamten, die fie gut salarirte, und damit Alles gethan zu haben glaubte, und die natürlich so bald als möglich darauf bedacht waren, ihre Salarien gemächlich zu verzehren, Theater, Tanzund Spielhäuser bauen ließen, furz, Louisiana auf ein Mal civilifiren wollten. Ei, das ist der Fluch von Loui= siana; sie brachten eine debauchirte Civilisation in ihrem Gefolge mit, die gleich dem Wurme im Innern der Krucht nagt, und, befürchte, die schöne Krucht früher oder später faul machen wird."

"Doch, wollen zurück, beschloß er, der Abend rückt heran, und Mistreß Strong würde mir keinen Dank wiffen, wenn ich Sie ihr, mit dem Fieber behaftet, ins Haus brächte." —

"Wir fehrten also zurud. Unsere Verstimmung ges gen die Hinterwäldler war zum Theile gewichen; benn, wie gesagt, wir konnten nicht umhin, ihnen alle die Ges rechtigkeit widerfahren zu lassen, die ihr reeller Sinn so sehr verdiente; — immer sedoch war noch ein gewisser Widerwille gegen das, was wir nach unsern Begriffen für Anmaßung hielten, in uns zurückgeblieben. Unser Entschluß, uns hier niederzulassen, der einige Stunden vorher zur Reise gediehen, war wieder wankend gesworden."

"Unter diesen widersprechenden Empfindungen kamen wir vor Dreadnoughts Blockhause an."

"Er felbst empfing uns an der Thure, nahm uns die Pferde ab, und führte sie in den Stall, worauf er und seine Familie vorstellte."

"Unser Empfang war nun ein ganz anderer. — Mutter, Töchter und Söhne schüttelten uns warm die Hände, wünschten uns herzlich Willsommen, und gingen dann wieder an ihre Geschäfte; die Söhne an das Ausstäumen des Hofes, des Porches, die Frauen an das der Stube und die Zurechtsehung des Soupertisches. — Blos der Herr des Hauses machte eine Ausnahme, und blieb bei uns, die wir am Porche Platz genommen hatten."

"Und wie wir so saßen, und dem häuslichen Walten der Familie zusahen, sprach uns allmählich dieses ftille, bausliche Schalten ber Familie auch an. Die ames rifanischen Frauen haben in diesem Punkte wieder einen eigenen Takt. Alles geht so stille, so ruhig vor sich, arbeitet sich so gemächlich, geräuschlos in die Hände, man hört fo felten eine schreiende, laute Stimme, fo ungemein felten etwas, das einem Gezänke, auch nur im Entferntesten, gleicht; so anständig gelassen, und doch wieder ungemein lebendig bringen fie ihr haus in Ordnung, erhalten es! — Es war Sonnabend, den sie befanntlich bereits als Anfang des Sonntages feiern; die Mädchen hatten bereits ihre halbsonntägliche Toilette gemacht, und waren fehr gefällig in Roben von Wollund Leinstoffen gekleidet, die ihnen vortrefflich zu ihren schlanken Gestalten standen. Die etwas demofratischen Hände und Ruße abgerechnet, fonnten fie für fehr hübsch gelten."

"Die Tafel wurde auf dem Porch zugerichtet, von dem wir die Aussicht auf die im blauen Dunste versschwimmende Prairie hatten, deren äußerste Ränder, mit Waldpartieen eingefaßt, eine herrliche Fernsicht darboten. Die in den Strahlen der untergehenden Sonne verglüshenden Waldmassen vor unsern Augen aufleuchtend, in die herrlichsten Tinten verschmelzend — die Lüfte so rein,

so elastisch, so erfrischend! — ein unbeschreiblich behagsliches Gefühl kam über uns, wie wir nun in diesem Fasmilienschoose so saßen — inmitten ihrer selbstgeschaffesnen Herrlichseit und der Gottesnatur."

"Vor uns wurden mehrere Bouteillen feinen Shers rys ') aufgestellt, der unsere Jungen bald beredter, — die Unterhaltung lebhafter machte; von der Straße, die wir gesehen, ging sie auf die HinterwäldlersWirthschaft, die Schwierigkeiten und Arbeiten einer Hinterwäldlers Ansiedlung über. — Dreadnought tröstete und, daß der Ansang nirgends leichter, als in einer Niederlassung, die unlängst angefangen, und wo jeder neue Ankömmsling des thätigen Beistandes seiner neuen Nachbarn sich zu erfreuen habe. Die größten Schwierigkeiten sehen für die eigentlichen Gründer der Niederlassung, — Misster Strong und die Seinigen eigentlich die Männer, die das Werk in Gang gesetzt, und für alle Andere gesarbeitet; ihm seh die Hauptsache zu verdanken."

"Diese Unterhaltung, für uns natürlich in unsern dermaligen Umständen die interessanteste, spann sich in die Länge, die Töchter und Söhne hatten sich schon seit

<sup>1)</sup> der spanische Xeres.

geraumer Zeit vom Tische erhoben, die Sonne war untergegangen, und wir saßen im Silberscheine des aufgeshenden Bollmondes, in der deliciösen Abendfühle, als:"

"Auf ein Mal Tone an unsere Ohren schlugen — Tone, so himmlisch! daß wir auffuhren, Ohren und Augen aufrissen, dem Luftzuge entgegen hielten." —

"Wir schauten, wir horchten, aber kein Laut entfuhr und, gleichsam, als befürchteten wir, unsere unheiligen Worte würden die himmlischen Töne verscheuchen."

"Abermals erklangen die himmlischen Tone, in lans gen Schwingungen kamen sie wie Musik verklärter Geister auf ben Fittigen des Zephyrs an die Ohren — was sage ich, an die Ohren — an jede unserer Fiebern schlusgen sie, durchdrangen mit einem Schauer, den wir noch nie so heilig gefühlt." —

"Es waren langgezogene Töne, die in dem Abendslüftchen herangeschwollen kamen, voll, melodisch, nun wie der Jubelgesang himmlischer Geister, wieder wie die sansten Schwingungen einer Aeolsharse. — Rings um und herum Stille, und die prachtvolle Flur in weiter Ferne, in die Silberstrahlen des vertical einfallenden Mondlichtes getaucht, die Nähe noch im Zwielichte der Dämmerung begraben. — Weit jenseits der Prairies

die wie verklärten Riefendome der Magnolien und Immergrun-Eichen, — und wir zitternd vor nie gefühlter Luft, die himmlische Musik in den Ohren."

"Wir fagen feines Wortes machtig."

"Mifter Dreadnought rif und endlich aus unferer Bergudung."

"Es ift die Singschule; unsere Kinder halten ihre wöchentliche Singschule; es ift Sonnabend."

"Könnten wir nicht hin?"

"Ohne Zweifel, die Pferde stehen gesattelt. — Ohnes bem ift sie heute beim Reglähter."

"Wir eilten aus dem Hause, bestiegen die Pferde und eilten im raschen Trabe Nathans Hause zu. Je näher wir dem Hause kamen, desto voller schlug uns der Gesang der jungen Hinterwäldler an die Ohren. Freislich verlor er das Himmlische, Geläuterte, das uns zuserst so sehr entzückt, bei unserer allmählichen Annäherung; aber die vereinigten Stimmen von sechzig bis siebzig Jünglingen und Jungfrauen, die ihrem Schöpfer Lob und Preis singen, hat immer etwas so Erhebendes, Läusterndes, in höhere Regionen Versehendes. — Wir wasren, wie gesagt, in wahrer Verzückung."

"Bundern Sie fich nicht, Gentlemen! fahrt ber Graf

nach einer kurzen Pause fort. — Wir hatten die Zausberflöte und Iphigenie gehört, die Entführung aus dem Serail und das Miserere der sirtinischen Capelle, aber sie hatten nicht die ergreisende Wirkung dieser siedzig Hinterwäldler-Stimmen auf und. — Seit länger als einem halben Jahre hatten wir keinen Ton, keine Stimme gehört. — Jest zum ersten Male seit so langer Zeit schlugen und die kräftigen, schönen Naturtöne einer junzgen, dem Höchsten Chre und Preis darbringenden Gesmeinde an die Ohren; — die Schaaren der unsichtbaren Geisterwelt schienen und in den Tönen zuzurusen, ihre Schatten und zu umstattern. — Unsere Stimmung war eine religiöse geworden — wir vergossen Thränen des Entzückens. —

"Die junge Gemeinde sang die erhebenden prachtvollen Lieder der presbyterianischen Kirche; die Melos
dien, wie Sie wissen, waren damals noch ganz im Chos
ralstyle, der so ungemein ergreisend wirft, componirt.—
Wie wir an den Aussengebäuden des Blockhauses ankas
men, fanden wir wohl an die hundert Reitpferde anges
bunden. Es war beinahe die ganze Gemeinde in und
vor dem Hause und dem Porche versammelt. Die Mäns
ner und Frauen in der Stube sitzend, die Jünglinge und

Mädchen in einem weiten Kreise in zwei Abtheilunsgen. — Innerhalb dieses Kreises bewegte sich eine langsbeinige, hagere Gestalt auf und ab, — der wahre Typus eines neuenglischen Schuls und Singmeisters — die Hände aufs und wieder abschnellend, wie schlappe Sesgeltücher an den Masten eines Schiffes — aber ein Meister in der Kunst des heiligen Gesanges." —

"Die Leute machten, uns still und herzlich die Hände drückend, Platz. — Wir setzten uns, horchten — sahen und hörten. Nie hatte ein Concert in Versailles oder Trianon so eifrige Horcher gesehen. Alle Verstimmung war gewichen." —

"Es ist doch einzig um die Religion! — sie ist doch das Band, das Wesen und Wesen an einander knüpft, und dem Hinterwäldler und dem Pair in dem, der dros ben über den Sternen thront, den Vater zu erkennen gibt! — Diese Stunde hatte mehr zu unserer Verstänsdigung beigetragen — als alle früheren und nachfolgens den Debatten zusammengenommen. — Von dieser Stunde an waren und blieben wir Freunde."

## X.

## Squatter-Leben.

"Wir blieben Freunde; fährt ber Graf fort. — In ber That, von diesem Abende an gaben die Squatters ein Vertrauen zu uns kund, ein Verlangen, sich zu versständigen, die wirklich wohlthuend ansprachen. Wir hatzen uns mit einem Worte gegenseitig kennen gelernt, und wie es nun schon der Fall zu seyn pflegt, wenn man sich erkannt, und die Interessen dieselben sind, so glätteten sich alle die schroffen Seiten leicht und gefällig in ein freundlicheres Zusammenleben; uns schien es jest unsbegreislich, wie wir, troß unserer Weltkenntniß, diese zuworkommenden Leute so sehr verkennen, und den soliden Kern, der unter der freilich harten Schaale lag, so lange nicht heraussinden konnten."

"Zwar gab es auch später noch zuweilen leichte Reisbungen, mit benen eine gewiffe morgue aristocratique

und noch öfter neden zu wollen schien; aber fie murden immer feltener und schwächer, und Nathan war bann auch zur hand, und wieder ins gehörige Geleise zu bringen. Nathan war wirklich ein Freund, den wir uns in unserer Lage nicht beffer wünschen konnten; so gang gleichsam aus einem Guffe geformt, fein Wefen so durch und durch, was Sie consistency, wir Confequenz nen= nen, und wieder so energisch, reell, eigenthümlich schlau! Langfam überlegend, bedächtlich erwägend, bebattirte, raisonnirte er oft zum Ermüden; hatte er aber einmal einen Entschluß gefaßt, dann folgte die That so unauf= haltsam sicher, wie ber Schall ber Flamme aus bem Rohre seines Stupers. Dabei stand ihm eine leicht ironische Weise zu Gebote, eine gewisse stattlich steife republifanische Convenance, die damals überhaupt die Ameris faner scharf charafterisirte, jest aber leider in dem geldmäckelnden Treiben verschwunden ift, und die ihm ungemein wohl, ja intereffant ließ. Rein Mensch verftand beffer, als er, die Vorurtheile und Rechte Unberer gu ichonen, und dabei feine eigenen Ansichten haarscharf an der Grenglinie fremder vorbei, dem vorgesteckten Biele zuzuführen."

"Nehmen Sie eine Probe ber Art und Weise, wie

er uns gleich am folgenden Tage zu feiner Hausords nung bekehrte."

"Es war Sonntag, und bas Erfte, mas wir nach bem Krühftude thaten, war, und eines Stofes Zeitun= gen zu bemächtigen, die auf einem Schranke in ber Ede ber Stube aufgeschichtet lagen. Sie waren von verschiebenen Bunkten der Union, und versprachen gerade die Unterhaltung, die uns an einem amerikanischen, ober, was ziemlich baffelbe fagen will, puritanischen Sonntage, am beften amufiren fonnte. Miftreg Strong fah ein wenig finfter barein, als wir uns ber weltlichen Blätter bemächtigten; wir ließen uns jedoch nicht irre machen, und theilten brüderlich ben Stoß, gerade als Nathan vom Sofe in die Stube trat. Dhne ein Wort zu fagen, schritt er zum Schranke, über bem fich ein Laben mit ber Sausbibliothet befand, stredte bedächtlich ben einen feiner langen knöchernen Arme nach einer, mit erzenen Rlappen versehenen Bibel, legte diese vor und hin, ergriff bann eine zweite, und fich fegend, wartete er rubig, bis Miftreß Strong und die Familie, mit dem Aufräumen fertig, gleich= falls Plat nahmen, Alle Gesangbücher in ber Sand."

"Wir hatten die Zeitungen weggeschoben, und warteten ber Dinge, die da fommen sollten."

"Nathan schlug bie Bibel auf, warf uns einen bes beutsamen Blid zu, nannte ein Kapitel aus dem alten Testamente, und begann vorzulesen."

"Als das Rapitel geendigt war, gab er das Lied an, bas folgen follte. Es wurde abgefungen."

"Wieder folgte ein Kapitel aus dem neuen Testamente; wieder ein Lied, und hierauf ein Gebet."

"Die häusliche Andacht ging langsam, beinahe pes dantisch vor sich; aber sie hatte ein Etwas, das sie vorstheilhaft auszeichnete, — etwas Reguläres, mit der systematischen Hausordnung im Einklang Stehendes."

"Als sie vorüber war, erhob sich Nathan, und vor uns hintretend, sprach er, auf die Bibel deutend: Ist das die Zeitung, die wir an Sabbaths. Bormittagen lesen, und eine so gute Zeitung, als je geschrieben wurde, und werdet wohl thun, wenn Ihr sie an solchen Tagen leset. Ist die Zeitung, die uns lehrt, ein ruhig achtbares Haus, und uns selbst und unsere Leute in Zucht und Ordnung zu halten. Gibt Euch und ihnen den Halt, calculire, versteht, was ich unter dem Halt meine. Gibt Euch und ihnen den Halt, und jet eine Hauptsache dieser Halt, ist das Ruder, der Compas dieser Halt, und habt Ihr biesen nicht, helsen feine Segel und kein Wind. Will

Euch aber nicht vorschreiben, nur meine Notion fagen, und die Ordnung zeigen, die in meinem Hause ist. Mögt in dem Eurigen thun, wie Ihr wollet, aber beffer schwerlich."

"Wir hatten in der Folge oft Ursache, ihm für den gegebenen Fingerzeig zu danken. Nirgends mehr, als in der Einsamkeit der Hinterwäldler empfindet man die Wohlthat, die der Menschheit durch dieses göttliche Buch zu Theil wird. Es gewährt eine wahre Erquickung und Erholung."

"Nachmittags machten wir Besuche bei Nachbarn, und den Abend brachten wir bei Regulator Nollins zu. Den folgenden Tag wollten wir das ersteigerte Land und die Gebäulichkeiten besichtigen. Nathan, hatten wir gehofft, werde sich als Begleiter antragen; die Arbeiten waren jedoch so dringend, daß sich daran nicht denken ließ. Das Einzige, was er thun konnte, war, uns seisnen Sohn Joshua mitzugeben. Wir hatten im Sinne, von dem ersteigerten Lande uns sogleich in die Attacaspas zu begeben, dort unsere Angelegenheiten in Ordsnung zu bringen und die Uebersiedlung zu veranstalten. — Nathan jedoch schüttelte den Kopf, und meinte, wir würsden wohl zu Mittag wieder zurück seyn, doch möchten

wir thun, wie wir am Besten fanden; sein Haus stehe uns immer offen, wenn wir auch ein Jahr blieben." —

"Wir dankten ihm für sein Anerbieten, und ritten gleich nach genossenem Frühstücke mit Amadee und Jean ab. Der Major, dessen Begleitung uns sehr lieb gewessen wäre, war auf einer Tour durch die Niederlassung."

"Die Entfernung von der Pflanzung Nathans bestrug zwölf Meilen. In einer Stunde und einer halben hatten wir Sorrels Pflanzung, wie sie genannt wurde, vor uns."

"Die Lage war entzückend! Eine Creek lief durch sie hin, etwa fünfzig Fuß breit, aber, was bei uns ein seltener Fall ist, flüssig das ganze Jahr hindurch. — Sie kommt aus den Kieferwaldungen der obern Opeloussas. Das eine Ufer war etwa fünfzig Fuß höher als das andere, und hatte schöne Gruppen von Immergrünseichen und Magnolien; das andere war undurchdringslicher Urwald von Plaquemines, Peccans, Bohnenbäusmen. Im Bordergrunde auf einer Lichtung, die etwa einen Acker betragen mochte, stand eine Hütte." —

"Aber wo ift das Haus? fragten wir Joshua."

"Das ift es, verfette ber Junge."

"Das ift es? - Dieses bas zweiftödige Saus?"

"Uns wurde grün und blau vor Augen und trostlos im Herzen, und so wurde es Amadee und Jean."

"Zwanzig Fuß hohe Cypressen-Pfähle in die Erde eingerammelt, so ein Viered bildend, dreißig Fuß lang und eben so breit; diese pallisadenartig in die Erde einsgerammelten Cypressen-Pfähle, durch kleine Balken und Sparren verbunden, die Zwischenräume mit Lehm und spanischem Moose ausgefüllt; das Ganze gedeckt mit Pieux; die Thüren und Fenster gleichfalls aus diesen rohen acht Fuß langen Schindeln, mit Querhölzern zussammengehalten, der Schornstein, vier lange Bretter mit Lehm überworfen, — das war das zweistöckige Haus, die Improvements. Kein eiserner Nagel, kein Schloß, Fenster oder Niegel am ganzen Bauwerke zu sehen."

"Wir lachten laut auf vor Aerger. Hätten wir das Land und die Improvements und Alles zusammen in die Hand ballen und dem Versteigerer und seinen Hinsterwäldler Affociés an den Kopf werfen können, mit Lust hätten wir es gethan."

"Aber in dem Hause können wir doch nicht wohnen, Herr Graf? meinte Amadee."

"Wohnen in dieser Bärenhöhle? lachte ich. — Der T-I mag da wohnen."

"Noch vor zwei Stunden schien es uns so leicht, eine Pstanzung anzulegen, ein wahres Kinderspiel. — Jett — ich stand wie sinnlos." —

"Was läßt fich ba thun? Wollen wir einziehen? fragte Laffalle."

"Und wir brachen in ein lautes Gelächter aus." —
"Habe die Notion, sprach der Junge, der uns kopfsschüttelnd angesehen — Ihr geht wieder heim mit mir. Bater wird wissen, was zu thun ift." —

"Abermals schauten wir einander an. Es war das Klügste, was wir thun konnten, und wir thaten es. Ohne Berzug ritten wir zurück. — Biel weniger Zeit nahm es uns, wie Sie leicht ermessen können, heime, als herzukommen."

"Alls wir vor Nathans Hause abstiegen, schaute er aus dem Tabacksfelde herauf:"

"Habe wohl calculirt, Ihr wurdet bald wieder zus ruck senn — wußte, daß Euch das Ding so, wie es ist, nicht zwei Mal gefallen wird." —

"Aber, ums Himmels willen, Nathan! das Ganze ist ja eine so furchtbare Wildniß, das Haus!" —

"Ja, für tausend Dollars mußt Ihr nicht erwarten, ein Schloß zu finden, und wer hat Euch gerathen, tau-

send Dollars zu bieten? Solltet geschaut und gehört haben, wie weit Andere gehen. — Aber ist nichts desto weniger glorreiches Land!"

"Glorreiches Land, versetzten wir. Wollten, es ware — "

"Glorreiches Land! befräftigte Nathan; und mögt Ihr da eine Pflanzung herstellen, die Euch in drei Jahren drei tausend Dollars abwirft."

"Das ift leichter gesagt, als gethan." -

"Habe die Notion, es ist; versette Nathan. Calsculire aber nichts desto weniger, könnt, wenn Ihr die Sache recht anfangt, mit einem Kapitale von zehn taussend Dollars in zehn Jahren zehn tausend Dollars jährsliche Einkünfte erringen, und wenn Ihr sie schlecht ansfangt, in zwei Jahren einem Barbierladen irgendwo in NewsYork oder Baltimore vorstehen — wie viele Eurer Landsleute."

"Wir wußten das; bemerkt der Graf. — Wir hatten folder trostloser Rencontres in London mehrere gehabt. — Marquise, Viscounts, die in den Theatern für John Bull die Geige spielten — selbst Einen, der ihm Inscognito den Bart abnahm; das war es eben, was uns so gefügig gemacht und noch machte." —

"Will Euch sagen, was, calculire ich, sich thun läßt. Will Euch meine Notion auf Einmal sagen: Bleibt alle Vier hier bei mir, und seht Euch die Wirthschaft an, und geht in die Lehre, und ist das der beste Weg, den Ihr einschlagen könnt, sehen dann, ob sich Etwas mit Euch anfangen läßt."

"Was, in die Lehre gehen? — lachten wir."

"Ei, Jeder muß in die Lehre gehen, der Meister werden will, versetzte Nathan. — Kommt nur auf den Anfang an." —

"Wir fanden nach einigem Ueberlegen den Vorschlag doch so gar übel nicht, aber zu einem Hinterwäldler in die Lehre gehen, zwei courfähige Cavaliere. — Es war ein Bischen stark!"

"Kommt jeht bis zum Mittagessen herunter in bas Tabacksfeld, meinte Nathan."

"Und wir gingen zu Nathan in das Tabacksfeld."
"Es dürfte Ihnen wohl nicht bekannt seyn, bemerkt der Graf, daß der bedeutende Ruf, den unsere Blätter und die von Natchitoches, so wie vom Ned-Niver übershaupt, genießen, sich von dieser Zeit her datirt, und daß ich alle Ursache habe, zu glauben, daß dieser Ruf vorzüglich dieser Niederlassung und insonderheit Nathan

und Nollins zu verdanken ist. Die Sorgkalt der Beiden in der Auswahl des Bodens, des Andaues, der Bässerung, und besonders der Blätter, war außerordentlich. Sie waren geborne Virginier, diese Arbeiten folglich für sie ein Lieblingsgeschäft. Als solches betrieben sie es. Man konnte wirklich nichts Feineres genießen, als eine Cigarre von diesen herrlichen Blättern."

"Nathan war gerade mit dem Pflücken der Blätter beschäftigt. Natürlich ergriffen wir diese Gelegenheit, um und in einem der wichtigsten Zweige der Pflanzers wirthschaft zu unterrichten, und halfen nach seiner Ansleitung mit."

"Amadee und John! meinte er mit einem Kopfrucke in das angränzende Baumwollenfeld, in welchem die Familie sammelte, habe die Notion, Mistreß Strong schielt auf Euch herüber."

"Amadee und John verstanden den Wink und hatten in der nächsten Viertelstunde jeder einen Korb, in dem sie von nun an täglich ihre hundert Pfund Baumwolle einfammelten."

"Alles das gab sich durch Rucke, durch Winke so leicht weg, in einer gewissen vertraulich befehlenden und doch wieder bescheidenen Weise. — Nur wenig wurde

während der Arbeit gesprochen; Nathan war der Mann von Thaten, nicht von Worten, obwohl er wieder zu Zeiten wahrhaft parlamentarisch weitschweifig werden konnte."

"Unsere Dilettanten-Arbeiten hatten unterdessen seine volle Zufriedenheit. Sehe, habt den Takt, entsuhr ihm am Abende."

Den folgenden Tag wieder Blättersortirung, den folgenden wieder, so ging es acht Tage fort. Wir versstanden nun die Behandlung des Tabaks so wohl, wie ein Sohn der alten Dominion."

"Nach Berlauf der Woche ging es ans Baumwolles pressen. Die damaligen Baumwollenpressen waren noch sehr unvollsommen; die Eylinder, mit Haken versehen, ließen einen großen Theil der Körner in der Wolle, eine Berbesserung im Mechanismus mußte den Flaum reiner und schneller ließern. Wir machten Nathan auf die Mängel seiner Cottonpresse ausmerksam. Er ließ sich von uns erklären, mit dem Pressen inne halten, und wir machten uns an die Verbesserung der Maschine. Es geslang uns, durch eine einsache Vorrichtung die Baumswolle reiner zu ließern; und das Pressen ging um so vieles leichter, daß wir unsere Vorrichtung am Ende der

Woche auch auf der zweiten Breffe, die noch in der Bemeinde war, anbringen mußten. Run beaufsichtigte Lasfalle die eine der Breffen, ich die andere."

"So verging wieder eine Woche. — Wir ftanden nun mit der gangen Gemeinde in einem Verhältniß, fo gastlich freundlich, so ungenirt, und doch wieder so anhaltend beschäftigt, daß uns die Wochen wie Tage, die Tage wie Stunden verfloffen."

"Die Abende brachten wir in Nathans Kamilie ober bei ben ausgezeichneteren Gemeindegliedern zu, erzählten unsere Abenteuer, sie die ihrigen. Wir waren nun die geachteten Lieblinge ber ganzen Gemeinde geworden, von beren zunehmendem Wohlstande Sie sich eine Idee durch die einzige Bemerkung machen können, wenn wir Ihnen fagen, daß mehr denn acht hundert Ballen Baumwolle in diesem Serbste gepreßt wurden, von denen auf Rathan und Nollins allein hundert und achtzig kamen." —

"So waren wir bis in die letten Tage Oftobers gekommen, die Pflanzerwirthschaft war uns nun eine Lust, wir hatten gang die Attacapas, selbst unsere eigene Niederlaffung vergeffen."

"Es war eines Abends bei einer Bouteille Madeira, daß und Nathan eröffnete, wie er nun der Notion sen, Lebenebilter a. b. weftl. Semifph. V.

23

daß es Zeit wäre, auch an uns zu denken. Die wichstigste Arbeit sen nun abgethan, und er halte es für Pflicht und Schuldigkeit, auch für uns Etwas zu thun. Die Gemeinde seh einverstanden."

"Wir erwiederten ihm, daß der Genuß seiner Gastsfreundschaft ja ohnehin Entschädigung und wir eigentslich seine Schuldner wären."

"Will Euch sagen; will Euch meine Notion auf eins mal sagen, meinte er. Habt und ein und dreißig Tage geholfen mit vier Händen, find Euch dafür hundert und vier und zwanzig Hände schuldig."

"Wir verstanden nicht, was er mit seinen Händen meinte." —

"Ift Sitte bei uns, fuhr er fort, wenn ein Ankömms ling sich bei uns niederläßt, der für die Zukunft Etwas verspricht, ihm eine Frolic zu veranstalten."

"Doch keine Tarring» oder Feathering-Frolic? 1) hoffen wir."

"Nein, das nicht, meinte Nathan mit einem trockenen Lächeln. — Ift eine andere Gattung Frolic. Ift eine

<sup>1)</sup> Eine Theer: oder Befiederungs : Unterhaltung. Theeren und Beffebern. Siehe Note oben.

Frolic, die Euch ein Haus aufblockt, und wozu die Gesmeinde geladen wird. — Und habe die Notion, Ihr thut das morgen." —

"Aber was sollen wir eigentlich?"

"Je nun, nichts weiter, als bei jedem Haus anrusfen und die Männer freundlich ersuchen, bei der Frolic ihre Aerte mitzubringen; und bei einem Dupend Beisbern mögt Ihr Eure Petition gleichfalls anbringen. Sie werden schon wissen, was Ihr meint."

"Und das ift Alles?"

"Alles, das Weitere, werdet Ihr sehen. Doch, wie groß wollt Ihr eigentlich Euer Haus haben? Habe die Notion, fünfzig bei vierzig Fuß."

"Und die Gemeinde will und wirklich ein Haus aufblocken?"

"Ei, will sie das, und übermorgen Abends soll es da stehen, so weit Aerte es bringen können. — Wollen übermorgen daran, ist bereits abgemacht, aber müßt die Nachbarn einladen und vergesset die Frauen nicht." —

"Und wir ritten am nächsten Tage herum, die Nachbarn einzuladen und vergaßen die Frauen nicht." — "Noch immer wußten wir nicht, was das Ganze wolle, obwohl wir im Hause große Borbereitungen treffen sahen. Gine Kuh wurde nämlich geschlachtet, Pfannen, Ressel zurecht gerichtet, im ganzen Hause war Alles auf ben Beinen."

"Das Muschelhorn gab am folgenden Morgen bas Zeichen zum Aufbruch; sein weittönender, posaunenartis ger Schall hallte aus dreißig Pflanzungen zurud."

"Als wir unsere Pferde bestiegen, war die ganze Niederlassung auf den Beinen — Nathan mit Mistreß Strong und Miß Mary waren reisesertig; der Erstere zu Pferde, die beiden Andern auf dem Wagen, auf dem Fleisch, Brod, Whisty, Kessel, Pfannen, alle möglichen Geräthe wie zu einem Auszuge aufgepackt waren. Wir bildeten mit Nathan und seinen zwei älteren Söhnen den Vortrab."

"Wir waren etwas mehr als die Hälfte bes Weges gefommen, als uns bereits die scharf fnallenden Schläge zahlreicher Aerte an die Ohren gellten. Als wir näher kamen, wurden diese Schläge lauter und stärker; wir ritten rascher, und sahen endlich an die fünfzig Hinterwäldster im Walde beschäftigt, Bäume zu fällen. — Noch immer kamen Reiter mit ihren Aerten von allen Seiten heran."

"Sind uns vorgekommen, meinte Nathan; ift Zeit, daß wir endlich auch dabei find."

"Und es war hohe Zeit; — die unbarmherzigen Squatters hatten in ihrer Wuth einige der schönften Magnolien und Immergrün-Sichen auf der Anhöhe, auf die wir unser Haus hinzustellen gedachten, gefällt. Eine Stunde später, und sie wäre so kahl gewesen, daß sich kein Kaninchen mehr verbergen konnte." —

"Wir thaten natürlich Einhalt, was fich die Squatsters um so lieber gefallen ließen, als die Bäume bloß des Plates wegen umgehauen worden waren."

"Diesen Plat, auf den das Haus nun zu stehen kommen sollte, bestimmten wir vereint mit Nathan. — Er war auf dem Scheitel der Anhöhe, die sich, wie gessagt, etwa fünfzig Fuß über der Creek erhob, und die umliegende Gegend beherrschte." —

"Das Treiben wurde nun immer lebendiger. — An die fünfzig Nachbarn waren mit Umhauen der Stämme beschäftigt, fünfzig Andere mit dem Zuhauen. — Im ganzen Walde hallte es wieder. Auf der Prairie zu unsern Füßen weideten über hundert Pferde, denn Alle waren zu Pferde gekommen; und nicht bloß Männer, auch Frauen, Mädchen; an die dreißig Frauen und

Mädchen rollten theils auf Wagen, theils galoppirten sie auf Pferden einher, schüttelten und die Hände, und begannen, sobald die Männer die Küche aufgeschlagen hatten, ihr Kochgeschäft. Drei Stangen, pyramidensatig in die Erde eingetrieben, von der Spiße herab der Ressel, darunter das angezündete Feuer — in weniger denn einer Stunde prasselte und knisterte es aus zwanzig Pfannen, Kesseln; Roastbeaße, Beefsteaße, Pudzdings, Cakes bräunten in den Pfannen — Whiskyfässer rollten im Grase. Es war eine Szene, so pittoresk, aufregend, der fröhliche Tumult war so überraschend!" —

"Um vier Uhr stand das Gebäude aufgeblockt — sechzig Fuß lang, fünfzig breit — ein viereckiges Baus werk aus fußdicken Cypressen; dreißig Fuß hoch aufgesimmert. — Die Arbeit war eine ungeheure, unglaublicke. — Hätten wir sie nicht mit eigenen Augen geschaut, wir hätten uns die Möglichkeit nimmer träumen lassen. — Als Alles so weit fertig war, wandte sich Nathan an und vind die Umstehenden:"

"Habt jest bas Haus — bas Dach mag später folgen, und die innere Einrichtung und Eintheilung müßt Ihr selbst besorgen. Damit Ihr dieß aber könnt, wollen wir Euch bas Ding ba, auf die Hütte bes Syndikus Sorrel deutend, herauf bugfiren. — Ronnte Euch fonst das Fieber ba unten einen Streich spielen. — Wollen aber zuerst eine Brude haben."

"Und gesagt, gethan. — Die hundert, oder buchsftäblich zu reden, zwei hundert Hände ergriffen die von dem Aufblocken übrig gebliebenen Cederstämme, brachten sie über die fünfzig Fuß breite Creek, legten darüber Duerbalken, und nachdem die Brücke so fertig war, legsten sie das Bauwerk Sorrels aus einander, brachten Balken, Sparren, Pieur von dem jenseitigen Ufer auf die Anhöhe herauf, rammelten sie wieder ein, und in zwei Stunden stand die Hütte für und fertig."

"Jest ging es über das Effen. — Dbwohl die Squatters während ihrer Arbeit der Schlucke manche versucht, und allenfalls ein Beefsteak oder einen Auchen zur Gesellschaft mitgenommen, so war das Hauptessen doch dis zum Ende verspart worden. — Wir waren die Gastgeber, denn die Lebensmittel, die immer vom Frolics veranstalter gegeben werden, waren auf unsere Rechsnung vorgeschossen worden. — Und ein fröhlicheres, vergnügteres Waldmahl wurde nie genossen. Iwanzig Wachsener, um diese unsere Squatters und Squatterinnen, wir die geschäftigen Gastgeber. Es war eine

einzige Scene. Seelenvergnügt trennten wir und; ber Mond ftand schon hoch über ben Bäumen; als wir mit Nathans Familie die Pferde bestiegen."

"Und wißt Ihr, daß die Bürger großen Gefallen an Euch finden, Dberft! hob Nathan an, nachdem wir eine Beile stillschweigend geritten waren."

Wir bezeugten natürlich unsere Zufriedenheit mit bem Gefallen ber Bürger."

"Gefällt Ihnen, Oberft, fuhr Nathan fort, und könnt Ihr Euch Glud wünschen zu biesem Gefallen. Wollen Euch noch ein Paar Frolics geben."

"Wie, noch ein Paar Frolics?"

"Habe Euch schon gesagt! daß wir, nämlich Mister Nollins und ich, Eure Schuldner für vier und zwanzig Tagwerke sind, die Ihr bei und geschafft, im Hause und an den Pressen. Wollten diese Schulden redlich nach Gelegenheit abzahlen; haben sich aber die Bürger ansgetragen, dieses mit einem Male zu thun, und sich das für mit und auszugleichen. Ist dieß freilich das Beste."

"Aber Ihr werdet boch nicht glauben, baß wir für Tagelohn bei Guch und Gurem Schwager gearbeitet, Mifter Strong?"

"Calculire, Ihr habt nicht; calculire aber, wurde

Nathan eben so wenig anstehen, wenn er sich die Arsbeit von vier Fremdlingen zu gute kommen lassen wollte, ohne ihnen dafür wieder seinen Arm zu leihen."

"Ah, wenn Ihr es so nehmt, bann ifts freilich etwas Anderes; aber wir genoffen Gure Gastfreundsschaft."

"Und wir die Eurige, versette Nathan. Schenken Euch nichts; die Frolic geht auf Eure Rechnung, wie es sich bei Frolicgebern gehört und gebührt. Müßt aber Mistreß Strong ein gutes Wort geben, daß sie Euch morgen wieder die Frolic herrichtet."

"Und wir gaben Miftreß Strong ein gutes Wort, unsere Frolic für den folgenden Tag herzurichten."

"Und richtig ließ sich am Morgen barauf lange vor Sonnenaufgang wieder das Muschelhorn von Nathans Porche aus hören, und in einer Weile nachher die Echo's aus den Pflanzungen. Wir waren dieß Mal zeitlicher, um bei der Clearing-Frolic<sup>1</sup>) nicht die Letten zu seyn. Miß Elisabeth, die dießmal mitging, hatte, bis die

<sup>1)</sup> Diefer Frolics, Unterhaltungen, Zusammenkunfte, giebt es mannigfaltige — Quilting=Frolics, wo Marchen und Frauen fich zum Steppen ber Bettbecken versammeln; Husking=Frolics, zum Aushülsen bes Balfchkorns u. f. w.

Squatters ankamen, noch Zeit, uns Kaffee bei einem ber nicht erloschenen Wachseuer zu bereiten."

"Als sie endlich ankamen, calculirte Nathan in der ganzen Gegend herum, wo wohl am besten der Ansang des sogenannten Clearings zu machen wäre. Die Stimmen sielen aufs jenseitige User, gerade dem aufgeblockten Hause gegenüber, von wegen des vortrefslichen Bottommendes und Baumschlages. Am jenseitigen User wurde also angefangen."

"Bei dieser Clearing-Frolic lichteten oder vielmehr ringelten unsere vierzig Squatter-Freunde neun Morgen des reichsten Bottom-Landes."

"Am folgenden Tage abermals Clearing-Frolic, an welcher ein und vierzig Andere zehn Morgen für uns ringelten oder lichteten."

"Bei der dritten oder eigentlich der vierten Frolic wurden eilf Morgen von drei und vierzig gelichtet. Sie hatten abgewechselt, so daß uns jeder ein Tagwerk gab, für welches sich wieder Nathan mit ihnen ausgleichen mußte."

· "Als die dritte und lette Clearing-Frolic und das darauf folgende Essen vorüber war, nahm uns Nathan vor den Nachbarn bei der Hand, und auf die hölzernen

Wälle bes haufes und ben getöbteten Wald zeigenb, fprach er:"

"Calculire, haben Guch nun auf den Weg gethan, auf dem Ihr, wenn Ihr die Euch von Gurem Schöpfer verliehenen fünf Sinne zusammen nehmt, weiter kommen fonnt. - Seht die Art und Weise, wie wir Euch auf ben Weg gethan haben. — Wollten zuerst sehen, ob mit Euch etwas anzufangen, und ob Ihr auch nachbarlicher Gesinnungen fähig waret. - Seben, läßt fic etwas von Euch erwarten, und haben Euch deßhalb das Saus bergeftellt, und ein dreißig Acker gelichtet, in die Ihr nun faen und pflanzen könnt, was Euch im nachften Jahre einen tüchtigen Unfang machen foll. - Sabt einen guten Anfang, Mann! und wären wir so weit quitt in dem Punkte der Hände, und vielleicht noch etwas mehr. — Wollen es aber nicht so genau nehmen, von wegen, calculire ich, weil Ihr Fremdlinge fend. Seht aber, calculire ich, daß wir nicht die Lente find, die einem Fremden nicht auch einen Rud geben können, wenn diefer Unlage zur Respectibilität hat. Soffe, habt Unlage zur Respectibilität, und werden gute Nachbarn bleiben, haben Euch wenigstens gezeigt, daß, wenn wir es nicht bleiben, der Fehler nicht an uns liegt. Send

jedoch mir und Mister Nollins für Whisty, und ges schlachtete Rube, und Schinken, fünf und fünfzig Dolslars schuldig." —

"Wir bezahlen gerne das Doppelte, lieber Nathan! erwiederten wir."

"Fünf und fünfzig! habe ich gesagt, versette Nathan trocken, und laßt Euch sagen, Mann, bietet einem Bürsger nie mehr, als er forbert. — Er wird schon von selbst nehmen, was ihm gehört, verlaßt Euch darauf. Sind nicht blöde, wir Amerikaner, stehe Euch dafür." —

"So war der Mann, fährt der Graf fort, dem wir unsern Anfang, unsere bürgerliche Eristenz in Louistana zu verdanken hatten. — Die abgeschlossenste, nüchternste, unzugänglichste — und wieder wohlwollendste, intelligenteste Individualität, die uns in unserm dreißigjährisgen Leben vorgekommen. — Seine Ideen hatten etwas so massiv Großartiges — seine Verstand etwas so durchdringend Praktisches — doch wir wollen zum Versfolge unserer Niederlassungsgeschichte." —

"Wir waren nun wirklich auf dem Wege, den wir verfolgen mußten, und kaum versehlen konnten, wenn wir nicht vorsätzlich die Augen schloßen. — Und wir versolgten diesen Weg mit einer Freude und Lust, die

unserm ganzen Wesen einen neuen Impuls verlieh. Die sen Impuls, diese freudig frohe Thätigkeit hatten wir nicht mit dem glänzendsten Hofleben vertauscht. Und in der That, derjenige, der sein Leben fortwährend nur in übercivilisirter, höherer Gesellschaft zugebracht, auf jedem seiner Tritte beschütt, bewacht, jedem seiner Wünsche zuvorgekommen, so gleichsam auf den künft= lichen Springfebern der bürgerlichen Gesellschaft getragen; - derjenige, ber fo gelebt, seine eigene Rraft nie versucht, der kann unmöglich sich das reine Vergnügen, Entzücken vorstellen, die das Erschaffen einer eigenen Eristenz gewährt: wenn die Werke unserer Hand allmählig vor und erstehen, wir und neuer Rräfte, die fo lange geschlummert, und selbst unbekannt waren, auf ein= mal bewußt werden. — Es liegt ein wunderbarer Reiz, ein elektrischer Reiz in diesem Gefühl erwachender Rräfte!"

"Wir genoffen dieses Entzücken in langen Zügen, und wahrlich! es machte uns diese ersten Jahre zu den glücklichsten unseres Lebens, trot der vielfältigen und mitunter großen Schwierigkeiten, mit denen wir zu tämpfen hatten, — der nimmer endenden Arbeiten, die allerseits unser warteten. Aber diese Squatters hatten uns, wie gesagt, zum Bewußtseyn unserer Kräfte ges

bracht, uns auf den Weg gethan. Von dem Hause standen zwar bloß erst die hölzernen Wälle, die die Squatters ausgeblockt, ohne Dach, Fenster, Kamin, Fußboden; für Alles dieß mußten wir erst forgen. Aber diese Sorgen waren nun vergleichungsweise leichte. — Acadier wurden gemiethet, um uns das Dach zu decken, Amerikaner, um den Kamin auszubauen; fünf Meilen oberhalb uns befand sich die Sägemühle der Gemeinde, die der Sohn des Major Gale gebaut, der zugleich Carpenter und Cabinetmaker, Jimmermann und Schreizner, war. Mit diesem accordirten wir, und in acht Wochen konnten wir aus unsern Hütten in das Haus einziehen, und unsere Effekten endlich von den Attacapas herausbringen lassen."

"Wir hatten noch immer nicht die Zeit, unsere Freunde oder unsere gepachtete Pflanzung zu sehen. Wir mußten Amadee senden, der die Heraussichaffung unserer Effesten besorgte. Hauterouge hatte den Wunsch geäußert, die von uns gepachtete Pflanzung zu übernehmen. Wir traten sie ihm ab, um unsere Ausmertssamseit ganz auf unsere neue Wirthschaft lenken zu können. Wir dachten an nichts, als an diese neue Wirthschaft. Musik, Lesen, Billard, Freunde — unsere Squatters

Nachbarn ausgenommen, - felbft unfer ichones Frantreich hatten wir vergeffen, und feine Leiden und Freuden. Kaum, daß wir dazu kommen konnten, unsern Lieben von unserem Treiben Nachricht zu geben. Unsere liebste Unterhaltung war, Abends die Arbeiten des Tages zu besprechen. Was wir gethan, wie wir es gethan, jeder Baum, den wir gefällt, jeder Zaunriegel, den wir gelegt, wie wir ihn gelegt, Alles das wurde erör= tert. Ich erinnere mich noch bei einer Gelegenheit, wo wir zehn bis fünfzehn Acadier gedungen hatten, um Zaunriegel für unsere Kelder zu spalten, mit welcher Umständlichkeit wir die Geschichte einer seltsam geformten Enpresse, die mir gefällt, besprachen. Wir hatten Beide zusammen einen halben Tag damit zugebracht, den fieben Ruß im Diameter haltenden Stamm zu fällen, und zwei Aerte zu Schanden gearbeitet."

"Inmitten dieser Thätigkeit frappirte es uns zugleich nicht wenig, daß wir anfingen, über Dinge, die vor und hinter uns lagen, auf eine ganz neue Weise zu raissonniren, auf eine republikanisch amerikanische Weise zu raisonniren, möchte ich sagen; eine Weise, die mit unserer früheren Sprache und Denkungsart auch nicht im mindesten Zusammenhange stand. Wir begannen, die

Berhältniffe des Lebens, unfere Lage, die Anderer, aus einem weniger ideellen, mehr reellen Gefichtspunfte zu beurtheilen, selbstständiger zu beurtheilen, in dem Grade als wir felbstständiger zu werden begannen. Es ging eine ganze Revolution in unferem Ideensusteme vor; selbst die Berhältniffe des öffentlichen Lebens, die Politik Europa's, unseres Königshauses, erschien uns aus einem ganz neuen Gesichtspunkte; unsere Cavaliers= Ansichten verloren sich in die Vogelperspektive. - Dieß frappirte uns nicht wenig; es war ein psychologisches Phänomen, und desto unerklärbarer, da wir über diese Gegenstände faum je mit unsern Squatter-Nachbarn gesprochen, unsere Ideen daher spontaneös waren. Es schien uns, als ob wir aus einem langen Traume erwacht, der Kindheit, dem Leitbande entwachsen, das uns bisher hin und her gegängelt hatte."

"Auch in Bezug auf die Schwarzen erlitten unsere Ansichten eine starke Revolution. Wir hatten unser Haus endlich so ziemlich eingerichtet, die Felder mit Zäunen umgeben, unsere Zimmer zum Theile meublirt, die Piazza's herzustellen angefangen. Alles das hatten wir und unsere Diener, mit Beihülfe unserer Squatters

Nachbarn und einiger der thätigern jungen Acadier gethan. Noch hatte fein Schwarzer Sand an irgend etwas in unserem hause angelegt. Wir wünschten und Glud zu diesem Umstande, aber wir begannen zugleich zu fühlen, daß wir deffen ungeachtet, ohne diesen Kluch, in Louisiana nicht würden bestehen können. — Wir konn= ten uns wohl für eine Beile bem Sflavenhalten entziehen, unsere Kelder durch Weiße bearbeiten laffen, aber für die Dauer, das sahen wir ein, war dieses unmög= lich, und wir würden, trot aller Opfer, die ein folcher Berfuch und fosten mußte, und nur ruiniren, ohne ber schwarzen Rage auch nur die mindeste Erleichterung verschafft zu haben; wo wir im Gegentheile, wenn wir Sklaven hielten, nicht nur ihre Lage verbeffern, fondern auch auf die beffere Behandlung aller Uebrigen durch unser Beispiel und bürgerlichen Ginfluß vortheilhaft einwirfen fonnten."

"Es giebt Uebel, deren schlimmen Einfluß wir nicht dadurch vermeiden, daß wir ihnen aus dem Wege gehen, sondern einzig und allein durch ein fräftiges Kämpfen, Ringen mit denselben. — Ein solches Uebel ist die in den füdlichen Theilen der Union eingeführte Stlaverei. Das Prinzip ein Mal zugelassen, steht es in keines

einzelnen Menschen Gewalt mehr, demselben Folge zu leisten, oder zu versagen — er muß mit dem Strome schwimmen. Nur durch Ableitung dieses Stromes läßt sich dieser, und mit ihm das Uebel verringern. — Diese Wahrheiten singen damals an, bei uns zu dämmern, obwohl wir Stlaven zu kaufen, oder zu halten, noch immer für etwas Gräßliches hielten, jede Berührung mit ihnen, so lange, als nur möglich, vermeiden wollten. Der Zufall entschied auch über diese Strupel." —

"Unsere Embryo-Pflanzung war, wie gesagt, so weit in Ordnung, daß wir endlich auf die so lange hinaus verschobene Reise nach der Hauptstadt denken konnten. Eigentlich sollten wir diese vor unserer Ansiedelung unternommen, schon lange dem Gouverneur und den übrigen höhern Beamten unsere Auswartung gemacht, und besonders unsere Schenkungsangelegenheiten in Ordnung gebracht haben; das in Neworleans bis spät im November herrschende gelbe Fieber und der Drang der Geschäfte hatten uns abgehalten. Jeht eilten wir daher um so mehr, als Lesebvre, der in meinem Regimente als Bataillons-Arzt gestanden, mit Briesen von Europa angekommen.

"Wir reisten alfo ab, famen glüdlich in Nouvelle=

Orleans an, gaben unsere Empfehlungsschreiben ab, und nahmen unser Absteigequartier im Hause des Baron M—y, eines der Notablen der Colonie, wie Sie wissen, und von alter Familie. — Er stellte uns dem Gouversneur vor, der die Gefälligkeit hatte, mir meine Schenstung an der Creek, an der unser ersteigertes Land lag, und für Lassalle noch besonders eine Strecke Landes von zwei tausend Ackern ausmessen zu lassen. — Damals nahm man es mit diesen Schenkungen nicht sehr genau; erst die Regierung der vereinigten Staaten wußte den Ländereien Werth zu verleihen."

"Wir hatten bald unsern lieben Lefebore aufgefunben, dem auch die gastfreundliche Fürsorge unseres tresslichen M—v ein Zimmer neben unserem Appartement
anwies. — In Geschäften, Besuchen der um die Stadt
liegenden Zuckerpstanzungen, fetirt werden, und Plaubern über das theure Frankreich und die europäischen
Zustände waren uns so vierzehn Tage wie Stunden
verlausen. — Wir hatten unsere Einkäuse besorgt, mehrere Zuckerpstanzungen besehen, die Verhältnisse der
Stlaven zu ihren Gebietern kennen gelernt. Wir bachten wieder auf die Heimreise."

"Den Tag, der unserer Abreise vorhergehen sollte, hatte M—y zur Eröffnung seiner Billa am untern Lesver, beiläusig fünf Meilen unter Neworleans, bestimmt. Blos sehr wenige intime Freunde, und wir mit Lefebvre, waren geladen."

"Wir saßen bei dem Nachtische im traulichen Gesspräche, in einem herrlichen Garten-Pavillon — inmitten der dustenden Flora Louisiana's und ganzer Wälder blühender Rosen, am entzückenden Februartage; vor uns den gewaltigen Missisppi, den unser Auge bis zum großen Bend ') verfolgte. Meine Ausmerksamkeit wurde durch ein Schiff anzogen, das etwa eine Meile unterm Landhause am Ufer angelegt hatte; — der Wind war plößlich contrair geworden, und hatte es gezwungen, beinahe am Ziele seiner Neise zu halten. — Mir siel dieses Schiff auf; sein Bau, sein Sparrenwert, seine Ausrüstung, selbst seine Stückpforten hatten etwas so eigenthümlich Verdächtiges."

"Es ift ein Stlavenschiff, bemerkte einer ber Bafte gelaffen."

"Gin Stlavenschiff! Ift die Ginfuhr von Sflaven

<sup>1)</sup> Eine Krümmung bes Fluffes unter Neworleans.

erlaubt? Ich hörte, unter Baron Carondelet sey sie versboten worden."

"So war sie, bemerkte ber Baron, aber die Uebel, die dieses Verbot nach sich zog, zeigten sich so einleuchstend, daß es wieder aufgehoben wurde. — Wollen Sie etwa kaufen? Sie hätten jest eine gute Gelegenheit dazu."

"Ich verneinte — der Baron schüttelte den Ropf."

"Hüten Sie sich, lieber Freund, hier sentimentalen Antipathien Raum zu geben. Wir sind in Louisiana, wo solche Antipathien nur schaden können. Glauben Sie mir, bei und besteht die Humanität nicht darin, daß wir und von diesem Handel frei halten, sondern, daß wir ihn in unsere Hände bekommen, so den Ton angeben. Mur wenn die Respectabilität des Landes den Ton angibt, kann das Uebel für Louisiana, und selbst für die Schwarzen zum Guten werden. Darum wünschte ich, Sie kauften und jeder gebildete respectable Mann kaufte."

"Ich schwieg; die Gesellschaft erhob sich nach einer Weile, sie wollte zum Schiffe hinab promeniren, die Lasdung besehen, wie sie sich ausdrückte." —

"Wir gingen also bem Schiffe zu, um die Ladung zu befehen."

"Ein Theil seiner lebendigen Ladung war bereits auf das Land geschafft worden. — Wir sahen um eine der schwarzen Gruppen alte Weiber beschäftigt, die häßlichen Leiber der Transportirten zu säubern; eine zweite Gruppe, im Tanze begriffen, der zu dem Schalle zweier alter Ressel, die ein alter Neger an einander schlug, aufgeführt wurde. — So wie Einer oder Eine der Schwarzen aus den Händen der alten Negerinnen oder Meger entlassen wurde, schloß sich das bejammernswerthe Geschöpf an die Tanzenden an. Dieß schien der ganzen Gesellschaft so an der Tagesordnung zu seyn, daß Keiner ein Wort darüber verlor."

"Wir hatten uns unterdessen bis auf Sprechweite dem Schiffe genähert; der Capitain war uns entgegen gefommen, und bot uns an, seine Ladung näher zu bessehen, und auszuwählen."

"Mehrere von der Gesellschaft besahen die gelandeten Neger sowohl als Negerinnen. Wir schritten über die Bretter auf das Schiff, das so eben von dem siebensmonatlichen Unrathe gesäubert wurde, — fehrten aber wieder zurück, die Gerüche waren nicht auszuhalten. — Auf dem Verdecke bemerkten wir einen Verschlag, vor

dem eine Kanone ftand. Sie war mit Kartatichen gelasten, wie wir später erfuhren."

"Ich fonnte mich nicht enthalten, dem Capitan über sein trauriges Gewerbe Vorstellungen zu machen. Er zuckte die Achseln."

"Was wollen Sie? war die Antwort. Alle diese Schwarzen wären längst todt, wenn wir sie nicht gestauft hätten. Sie waren sämmtlich zum Tode verurstheilte Kriegsgefangene. Zum Glücke kamen wir zur rechten Zeit."—

"Und der Capitain ergählte uns von dem furchtbaren Leben der Eingebornen auf der afrikanischen Rufte."

"Noch war er in seiner Erzählung begriffen, als Doctor Lefebore vom Berdede zurud kam. Er war trot der erstidenden Gerüche in das Schiff eingedrungen, und kam nun auf den Capitain zugerannt."

"Capitain, wenn Sie die fünf und zwanzig Elenden, die in dem Verschlage unter dem Verdecke sind, nicht sogleich in bessere Pflege bringen, so ist morgen Keiner mehr am Leben."

"Der Capitain zuckte die Achseln. Kann nicht helfen." -

"Fünf und zwanzig! rief ich schaudernd."

"Der Ausschuß, meinte der Capitain. — Kann nicht helfen. — Wäre ich oben, ließe sich vielleicht etwas thun. Der verdammte Nordwester."

"Wir gingen über die Bretter, bestiegen das Bersbeck, stiegen die Treppen hinab; die Ausdunstungen wurden so erstickend, daß uns der Athem verging. Lesfebore öffnete den Berschlag."

"Mein Gott! rief ich."

"Am Eingang lag ein Weib im Tobestöcheln, ihr schwarzer Körper, ba, wo er nicht von Unrath starrte, bereits von dem grell schwarzblauen Leichnams-Colorit überzogen. An ihren bis über die Hüften herababhängenden Brüften zerrte ein Wurm von Säugling."

"Der Arzt hob fie auf, und brachte fie fammt bem Rinde an die frische Luft. Sie schnappte."

"Können diese fünf und zwanzig Schwarzen mit zehn Säuglingen für eben so viele hundert Piafter has ben; sprach der Capitain. — Wenn Sie auch nur den fünften Theil retten, so machen Sie ein gutes Geschäft. — Ich habe nicht die Zeit dazu."

"Gott behüte, wer wird hier an Geschäfte benten! Ich gebe Ihnen funf und zwanzig hundert Piaster, schaffen Sie sie mir auf das Verdeck hinaus." — "Die Schwarzen waren mein; — in meinem Leben habe ich feine scheußlichern Gestalten gesehen. Mich rütztelt es noch sieberisch, wenn ich an diesen Anblick denke. Sie wurden aber auf das Berdeck, und dann auf das User gebracht. Wir eilten in die Villa; der Arzt in die Stadt, um Wolldecken, Medizinen, Erfrischungen herzbeizuschaffen. Zwei der Unglücklichen starben in derselben Nacht, drei den folgenden Tag, fünf auf der Mississppizsahrt. Bon den sünf und zwanzig brachten wir fünfzehn und sieben Säuglinge nach Hause, von denen zwölf, und fünf Kinder vollkommen hergestellt wurden, die Nebrigen an den Folgen der fürchterlichen Leiden, die sie während der Nebersahrt erduldet, hinsiechten und starben."

"Unsere Humanität hatte uns aber eine Bürde aufsgelegt, von der wir keine Ahnung hatten, und die uns beinahe zum Verzweifeln brachte. Es ist wirklich zum Verzweifeln, Geschöpfe, die so wenig Menschliches an sich haben, die thierischer sind, als das Thier selbst, auch nur zu Stlaven heran zu ziehen. Mein Gott! fragte ich mich oft, können diese Creaturen mit ihren Drang-Outang-Schädeln, diese Weiber mit ihren Brüsten, die bis über die Hüften herabhängen — diese über alle Begrisse

häßlichen Geschöpfe, die Erde fressen, weber Verstand, noch Gedächtniß, nicht einmal Instinkt haben, wirklich Menschen seyn! — Wir spürten so gar nichts vom göttslichen Funken. Erst als wir mehrere der im Lande acclimatisirten Stlaven gekauft, diese unter sie gemengt hatten — erst dann sing sich etwas, wie Instinkt, zu zeigen an — Ja, wir haben ersahren, was es sagen will, diese Geschöpfe zu erziehen! Doch, genug von Schwarzen. Ich wollte Ihnen blos, der Graf wandte sich an Vergennes und d'Ermonvalle, zeigen, daß man Schwarze fausen, sie halten, und doch Mensch seyn und bleiben könne."

"Ein Jahr war so vergangen — dieses Jahr hatte uns den Frieden von Amiens gebracht, uns erlaubt, an die Herüberbringung unserer Theuern zu denken. Mir war es nicht möglich, nach Europa zu gehen, die Arbeisten auf der Pstanzung, die Sorge für vier und zwanzig Schwarze, ließ es nicht zu, wenn auch unsere schwächer gewordene Kasse uns hätte zusammen reisen lassen; so ging denn Lassalle ab."

"Ich gahlte unterdessen die Wochen, Tage, Stunben, die mich von meiner Eleanor trennten. — Sie verflossen, und am Ende von vier Monaten schloß ich sie endlich in meine Arme."

"Wir hatten und in Neworleans trauen laffen, aber der eigentliche Freudentag war, an dem ich die geliebte Gattin in das selbstgeschaffene Afpl einführen, ihr den Berd, über ben fie schützend machen, übergeben, das Elpsium, in dem sie als Göttin thronen sollte, unter ihre Obsicht stellen konnte. Meine Wünsche - meine füßeften Erwartungen waren jett erfüllt. — Alles ließ fich zu glücklichen Tagen an. Und glücklich wurden fie - glücklich, wie wir fie nie zuvor gesehen! Unfer Seimwesen begann unter unserer herrlichen Frauen Negibe zu blühen, unsere Schwarzen, die eine Mutter gefunden, begannen den Menschen mehr und mehr anzuziehen, wir waren geliebt von den Acadiern, geachtet von unfern Squatter-Freunden, unfere Bedürfniffe nicht nur befriedigt, wir konnten auf das Begueme, allmählich auf Lurusgegenstände benfen. Wochen, Monate, Jahre verfloffen im heiterften, ungetrübteften Still = und boch wieder regen Leben. - 3ch wurde Ihnen nur gewünscht haben, Nathan und Madame Vignerolles zu feben, zu hören, sie in ihrer fröhlich freundlichen Grazie, die benn doch wieder einen leicht muthwilligen Anstrich hatte, ihn

calculirend und ber Notion, Mistreß Bignerolles sen bie lieblichste Hinterwäldlerin, die je in Petticoats und ihren eigenen Schuhen stack."

"So waren brei Jahre wie so viele Stunden versftrichen; da kam die Nachricht, daß Louissana in Folge des letten Friedens mit Spanien, an Frankreich zusrückgegeben werden würde; eine Nachricht, die uns Briefe aus der Hauptstadt bald als offiziell bestätigten, mit dem Zusate, daß der Uebernahms-Commissär der französischen Regierung jeden Tag erwartet werde."

"Einen Augenblick frappirte, confondirte uns diese Nachricht. Wir waren emigrirt, hatten gegen Bonaparte in der Bendée gesochten, doch beruhigte uns wiester die Convenance, die der erste Consul gegen die Emigrirten in seiner sonst so rücksichtslosen Politik durchsschimmern lassen zu wollen schien. Wir wußten, daß mehrere unserer Freunde nicht nur nach Frankreich zus rückgekehrt, sondern im Geheim auch von dem ersten Consul berücksichtigt, ja begünstigt worden waren. Wir beschlossen daher, nach Neworleans hinab zu gehen und uns von der Lage der Dinge an der Quelle zu unterzichten. Ohnedem sahen unsere Frauen ihrer Niederkunft

entgegen, und Sie wissen, es ist Mobesache in Louisiana, biese in Neworleans abzuwarten." —

"Wir reisten daher ab. — Den Tag vor unserer Ankunft war Monsieur Lauzat, der Präfect eingetroffen. Iwei Stunden nach unserem Aussteigen wurden wir ihm bereits vorgestellt. Wir fanden an ihm einen Mann von Ehre, einen Franzosen durch und durch, und das war Alles, was wir wünschten. — Er beruhigte uns über die Gesinnungen des ersten Consuls, theilte uns seine Instruktionen mit, den Franzosen, ohne Unterschied ihrer politischen Nüancen, jeden möglichen Schutzangebeihen zu lassen, und vor Allem ihre künstige bürzgerliche Eristenz zu süchern; er versprach, alles Mögsliche für uns zu thun."

"Er that es, trop seiner gehäuften Geschäfte; denn er war nicht sowohl gekommen, Louistana für Frankreich zu übernehmen, sondern vielmehr, dieses, nach der Uebersnahme, an die Regierung der vereinigten Staaten zu übergeben; — aber trop der vielen und gehäuften Gesschäfte fand er noch Zeit, uns unsere Schenkungen, die wohl in allen Punkten richtig und gültig, aber von der lässigen spanischen Regierung nicht fest ausgemittelt wors

ben waren, gehörig zu fixiren, und so jedem kunftigen Anstande zu begegnen."

"Am 30. November übernahm er die Colonie von den spanischen Commissären, dem Marquis de Caza Calvo und Gouverneur de Salcedo, um sie zwanzig Tage darauf, am 20. Dezember, an Messieurs Claysborn und Wilkinson, die amerikanischen Bevollmächtigeten, zu übergeben."

"Wer Franzose ist, wird sich von dem Rubel eine Idee bilden konnen, der bei dem erften Afte, der Ueber= nahme Louisiana's durch den frangofischen Deputirten, herrschte. Die bei weitem größere Mehrzahl der Coloniften und Einwohner, waren Frangosen oder frangost= schen Ursprungs, hatten nie aufgehört, Franzosen zu fenn. -- Es war ein wirklicher Freudenrausch, ein Taumel, der sich der Hauptstadt bemächtigt hatte. — Ein Keft folgte dem andern; Illuminationen, Balle, öffent= liche Mable reihten sich die zwanzig Tage an einander. Neworleans hatte nie diesen Jubel, diese Verschwendung gesehen; aber auch nie die plögliche Abspannung, als am ein und zwanzigsten die dreifarbige Kahne vom Stadthause und den öffentlichen Gebäuden sant, um dafür ber fternbesäeten Platzu machen. - Ich mag bei bieser

Gelegenheit eben so wohl bemerken, daß die amerikanische Flagge lange nicht empor kommen wollte, trot aller Bemühungen ihrer Matrofen, aber endlich unter den gellenden Hutrahs der anwesenden Amerikaner ihren Wimpel weit und stolz den Tausenden entgegenslatterte."

"Den für Franzosen allerdings sehr empfindlichen Umstand abgerechnet, daß unsere schöne Hossenung, geswissermaßen auf französischem Boden zu leben, getäuscht worden, fanden wir keine Ursache, uns über die Beräußerung Louistana's zu beklagen. Der erste Consul hatte mehrere für uns sehr günstige Artisel in dem Abstretungs-Vertrage stipulirt. Die Schenkungen, sowohl der französischen als der spanischen Regierung, sollten respectirt, die Einwohner Louistana's, ohne Unterschied, den gebornen Bürgern der Union in jeder Hinscht gleichsgestellt werden; mit Einem Worte, Alles war gethan worden, die bürgerliche sowohl, als politische Existenz der Verkauften zu sichern."

"Bei den vielfältigen Geschäften, die dieser Berkauf Louisiana's an eine fremde Regierung nach sich zog, den Festen, die seiner Exequirung vorangingen und folgten, so wie einer Unzahl von Aufträgen, die uns von unsern Squatter-Freunden und aus den Attacapas geworden

waren, zu dem sich der Verkauf unserer eigenen Baumwolle und der der Niederlassung gesellte, verliesen zwei
Monate. — Wir hatten über tausend Ballen für Nathan, Nollins und Nachbarn in Commission, nebst einigen hundert für unsere eigene Rechnung. Der Absah
forderte Zeit. — So war die Entbindung unserer Frauen
herangesommen, die uns nun in Neworleans zu bleiben
zwang; denn Lesebvre hatte bereits früher eine Anstellung als Arzt in der Hauptstadt erhalten, und im ganzen Umkreise unserer Pstanzung war keine Person, auf
die wir uns in einem solchen Lebenspunkte, wie die Entbindung unserer Frauen, hätten verlassen können." —

"Gerne wären wir jedoch unserem lieben Asyle zusgeeilt, ja, der Aufenthalt in der Hauptstadt wurde und allmählich drückend; denn das Gerücht brachte und seltssame Dinge von dem Treiben unserer neuen Landssmänner und Regenten im Lande zu Ohren. — Ganze Schwärme von Abenteurern und sogenannten Landssharks, 1) wie sie die Landspekulanten nennen, waren aus dem Norden wie Heuschrecken angesommen, waren in Gehöfte, Pstanzungen, Hütten und Häuser gedrungen,

<sup>1)</sup> Landhaifische.

calculirend nach Ländereien, und darunter Männer von großem politischem Einflusse. Dann gab es wieder junge Whisty trinkende Lieutenants, jest Commandanten der Forts, — Tischler, Gerber und derlei ehrenwerthe Leute, die zu Sheriss und Protonotarien avancirt waren, und Gerechtigkeit verwalten sollten, in einem Lande, dessen Sitten, Gebräuche und Gesetze sie nicht kannten, von dessen Sprache sie kein Wort verstanden. — Mehrere Wegweisungen von Ländereien, wo die Besitztiel nicht gehörig besunden worden waren, sollten gleichfalls statzgefunden haben. Amadee bat dringend, unsere Nachshausekunst zu beschleunigen; wir würden in der Niederzlassung seltsame Veränderungen sinden." —

"Diese wiederholten Aufforderungen hatten uns uns ruhig gemacht; ungeduldig erwarteten wir die Zeit der Niederkunft unserer Frauen. — Sie war kaum vorüber und unsere Damen wieder hergestellt, als wir, mit zwei Knaben bereichert, und bedeutenden Wechseln, nach uns serer neuen Heimath hinaufschifften. Amadee war bes nachrichtigt worden, uns Pferde an den Redriver entges genzu senden. Da angekommen brachten wir die Frauen in den Wagen, den wir in Neworleans gekauft, und eilten, so viel es die von den Squatters angelegte Knits telstraße gestattete, unserer Pstanzung zu. Unsere Ungeduld, Nathan zu sehen, war so groß, daß wir die Frauen nach Hause fahren ließen, und Amadee's und des ihn begleitenden Negers Pferde bestiegen, um den zwölf Meilen langen Abstecher zu Nathan zu machen."

"Wir ritten, was die Pferde laufen konnten. Es war, als ob eine Ahnung und sagte, daß wir zu spät kämen. Eine tiefe, unheimliche Stille herrschte in der Niederlassung, — wir trasen keine lebendige Seele in der ersten, zweiten, dritten Pflanzung, die Nathans war die vierte. Uns wurde nun wirklich bange; wir spornten die Pferde, und fanden uns endlich vor dem so wohl bekannten Blockhause. —

"James, der älteste Sohn Nathans, kam uns ents gegen. Er war ungemein ernst, ja düster, als er uns die Hand schüttelte."

"Wo ist Freund Nathan?"

"Weit von hier bei diefer Zeit, Oberft."

"Weit von hier bei biefer Zeit? Send fo gut, ihm zu fagen, daß wir zurud find."

"Das dürfte einem guten Gaule manchen harten Tagritt nehmen, ihm das zu sagen, versetzte ber junge Squatter; — Bater ift weggezogen."

"Beggezogen! rief ich, wie meint Ihr dieß, Mifter Strong?"

"Weggezogen mit Weib und Kind — Mutter und Schwester Mary und Bruder Joshua, und Neger und Vieh und Allem, und zwanzig Familien mehr. Seht ja, daß ein Wegziehen gewesen ist, sprach der junge Mann, auf den nackten Porch beutend."

"Weggezogen! riefen wir, und ich versichere Sie, mir wurde beinahe übel bei dieser Nachricht. Weggezosgen, ohne ein Wort zu sagen!"

"Das nicht, hat Aufträge hinterlassen, schriftlich und mündlich; und versieht sich, daß Ihr uns in Ausrichtung derselben freundlich beistehen werdet."

"Weggezogen! rief ich abermals." —

"Weggezogen, wiederholte James. Calculirte, es wäre Zeit, zu gehen, als das Gefet und der Sheriff fich zu melben begannen."

"Aber was hat Euer Bater mit dem Gesetze, dem Sheriff zu thun? Er hat doch feinen Mord, noch Diebsftahl begangen?"

"Ei, calculire, er hat nicht; aber ist den Gesesmäns nern nicht um Mord oder Diebstahl zu thun, ist ihnen um das Land zu thun, und haben für unser Land, wißt Ihr, keine Besitztitel, keine Schenkungen, die wir vorzeisgen könnten, und kam vor sechs Wochen eine Schaar, die die Niederlassung von allen Seiten abmaß, und wiesder maß, und zwei Wochen darauf ein Sheriff mit Amtssftab, der das Land als Congressland ansprach und und ein Haus weiter wies, weil wir von der spanischen Resgierung keinen Besitztitel auszuweisen hätten."

"Und Guer Vater ließ fich wegweisen?"

"Bas konnten wir gegen das Geset? sprach ber junge Mann. Bater sah, daß nichts helfe, als das Land zu kaufen, hat mir deßhalb Auftrag gegeben und ein Schreiben hinterlassen; scheint, es gefällt einem der Regierungs-Commissäre, der die gute Gelegenheit gerne nützen möchte."

"James zeigte mir das Schreiben, oder, besser zu sagen, die Bollmacht, denn dieß war sie. — Ich wurde darin mit Lassalle ermächtigt, das von ihm in Besitz geshabte Land für seine Familie und Freunde, nämlich Jasmes, Geoffron, Jonathan, Mistreß Barclay, die geswesene Miß Elisabeth 2c., die es vorzogen, in Louisiana zu bleiben, zu ersteigern, und dazu die in meinen Hänsden befindlichen Gelber, beiläusig sechs tausend Piaster, anzuwenden. — Sollten wir nicht im Stande seyn, das

Land zu ersteigern, so ersuchte er mich, die zurückgebliesbenen Mobilien und Immobilien, worunter die beiden Cottonpressen, bestmöglich anzubringen. Gleiches erssuchte er für seine Freunde Nollins und Barclay, deren Kinder es gleichfalls vorzogen, in Louisiana zu bleiben."

"Aber ums Himmelswillen, warum schrieb mir Euer Bater nicht, warum wartete er nicht? — Mir ware es möglich gewesen, in New-Orleans die Sache auszugleichen." —

"Kennt bei alle dem, Oberst, den Bater nicht, meinte James kopfschüttelnd, wenn Ihr der Notion seyd, er würde das erst kausen, was er für sein Eigenthum hält, und wosür er keinem Menschen auf Erden ein gutes Wort geben würde; aber Geset ist ein Andres. — Wollte nichts mehr mit Louisiana zu thun haben; wollte ein Land suchen, wo kein Sheriff, kein Geset ihn ein Haus weiter weisen kann." —

"Dann wird er lange suchen muffen, in irgend einem erst zu entbeckenden Welttheile suchen muffen, versetzte ich unmuthig; aber ich sehe, Euer Vater zieht vor, es lieber mit spanischen Musketen, als mit dem amerikanischen Gesetze aufzunehmen."

"Ei, wer wird es mit dem Gesete aufnehmen, er-

wiederte der junge Mann. — Lieber mit fünf und achtsig spanischen Musketen, als dem Gesetze. Der Himmel verhüte."

"Der junge Mann sprach die Worte mit einer Art Schen, die uns, die wir damals das Grauen der Amerikaner vor dem Gesetze noch nicht kannten, nothwendig auf den Gedanken hätte bringen müffen, daß der alte Nathan mit diesem Gesetze in seinem Lande zerfallen seyn müsse, wenn wir vom Gegentheile nicht vollkommen durch den Umstand überzeugt gewesen wären, daß er zu wiederholten Malen seine frühere Heimath nicht nur besucht, sondern auch in fortwährender Verbindung mit ihr gestanden."

"Ei, sprach der junge Mann, der unsere Gedanken errathen mochte. Ei, war eine trübe Stunde, mögt es glauben, wie der Bater das Blockhaus zum Lettenmale so ansah, und Asa's Gebeine herausnahm, ohne die Muhme Barclay, die gewesene Mistreß Strong, wißt Ihr, nicht gehen wollte."

"Und fie haben Afa's Gebeine aus dem Blodhaufe mitgenommen?"

"Gi, so haben fie."

"Wir standen schmerzerfüllt, halb schaudernd, Thrä-

nen entquollen unsern Augen. — Was mußte ber eiserne Mann nicht gefühlt haben, als er benselben Landsleusten weichen mußte, aus demselben Lande weichen mußte, das für sie zu erobern er alle seine Geistesfräfte angestrengt — zehn Jahre hindurch angestrengt hatte!"

"Sehe, Ihr fend ber Mann, Oberft, für ben Euch Bater gehalten. Bielleicht kommt die Zeit —"

"Wo wir ihn wiedersehen, nicht? — Sagt, junger Mann, er kommt zurud. Nicht wahr? riefen wir Beide zugleich."

"Der junge Mann schüttelte den Kopf."

"Wollte das nicht sagen. Wollte sagen, daß Bater sich nicht in Euch getäuscht hat, als er uns sagte, daß Ihr seine Aufträge ausrichten würdet."

"Das wollen wir, so gewiß, als wir Männer von Ehre sind. Jest lebt wohl, morgen sehen wir uns." —

"Wir ritten ab, unserer Sinne kaum mächtig, so hatte uns der Schlag betäubt; denn Nathan war uns mehr als Freund, er war uns Wegweiser, Führer, Bestürfniß geworden, uns ans Herz gewachsen, die ganze Niederlassung erinnerte an ihn, unser Haus, Alles erinsnerte an ihn, aus allen Ecken sprach er. Nichts war ohne seinen Nath, seine Bestimmung gethan worden.

Als wir unser Haus betraten, kamen und die Frauen jammernd entgegen, sie wußten jest gleichfalls ben Berluft, den wir, sie erlitten." —

"Ich versichere Sie, dieser Abend, und noch viele nachher, gehörten unter die traurigsten, die wir in Louissiana verlebten. Nathan sehlte und, den Frauen, Amasbee, den Dienern, Allen. — Immer sich gleich, war er Allen Alles in Allem geworden, geblieben. Er war die Würze unseres HinterwäldlersLebens gewesen, das durch ihn erst seinen rechten Geschmack erhalten hatte." —

"Am folgenden Morgen famen Nathans zurückgesbliebene Söhne mit ihren Freunden, um sich in ihrer Eltern Namen über die uns anvertrauten Commissionen Rechenschaft ablegen zu lassen, und zugleich die Maßsregeln wegen des zu ersteigernden Landes zu besprechen. Wie James angedeutet hatte, so war es einer der Resgierungsbeamten, durch die Nathan sowohl, als einige der übrigen Glieder weggewarnt worden. Doch waren diese Landsharts, wie sie so passend genannt werden, nicht mit allen Squatters gleich versahren. Einigen, die sich williger fanden, hatten sie ihren Beistand zur Beshauptung ihrer Pflanzungen angeboten, Andern wieder angetragen, sie als Lehensleute zu belassen, wieder Ans

bere weggewarnt. — Doch Sie kennen ja die Kunstegrisse, die sich diese Gattung von Menschen, die an Härte und Selbstsucht oft den abgeseimtesten Seelenverkäusern nicht weichen — so gerne erlaubt. — Mit Nathan warren sie gleich beim ersten Zusammentressen so hart an einander gestoßen, daß sie eilig die Niederlassung versließen. Die Folge war Wegwarnung — oder Wegweizsung. Sehr schlau hatten, wie wir später ersuhren, die Spekulanten in News Orleans die Niederlassung als bloß von einigen unruhigen Squatters usurpirt vorsgestellt."

"Wir sahen wohl ein, daß wir es mit eben so machetigen als gewissenlosen Feinden zu thun haben würden, und schlugen daher einen amerikanischen Weg ein. Wir setzen sogleich eine Petition in englischer und französischer Sprache auf, in der wir die Territorial-Regierung ansgingen, so bald als möglich zur Versteigerung des von Nathan und seinen Freunden beurbarten Landes zu schreiten, und so seine temporären Besitzer, mehr denn achtzig achtbare Familien, aus dem Zweisel zu reißen. Wir beriesen und auf die vielen Opfer, die diese Ansiedeler gebracht, auf die Wege, die sie angelegt, das Gute, das sie dem Lande gethan, und machten es so der Res

gierung gewissermaßen zur Pflicht, Gerechtigkeit zu üben. Die Petition ließen wir mit so vielen Unterschriften in den Attacapas und Opelousas versehen, als unserem Einflusse nur möglich war. Es waren ihrer an die Tausend."—

"Das Resultat war günstig. Die Regierung, die vor Allem die öffentliche Meinung, und besonders die Creolen und Franzosen in dem neu erworbenen Terristorium zu schonen hatte, bestimmte den Tag, an welchem die Versteigerung stattsinden sollte; die Landspekulanten, die ihre sein gesponnenen Netze, die Squatters zu fansgen, entdeckt sahen, wurden durch die ominösen Sympstome des allgemeinen Mißsallens eingeschüchtert und erschienen nicht, und unsere Freunde ersteigerten ihre Länsbereien zu dem gewöhnlichen Congreß-Preise." —

"Sie besitzen-sie großentheils bis auf diese Stunde, und gehören zu den rechtlichsten und reichsten Familien Louistana's." —

"Wir hatten noch immer gehofft, Nathan möchte, wenn er das Resultat erfahren würde, mit seinen Freunsten zurücksommen, allein unsere Hoffnung ging nicht in Erfüllung." —

"Jahre verliefen; oft dachten wir des rauhen und

boch wieder so originell herzig trefflichen Reglähters, unter dessen Schutz und Schirm wir in den Hinterwälsbern flügge geworden. Der Strom der Zeiten und Besgebenheiten, Familienverluste, Sorgen, die uns die allsmählig groß gewordene Pflanzung verursachte, stellten sein Andenken nach und nach in den Hintergrund, verswischt wurde es nie." —

"Acht Jahre verliefen fo nach dem Berschwinden Nathans. Es war im Berbste von 1811, jenem unglücklichen Berbste, der mir das Theuerste entriß, meine Eleanor. - Dieser Berluft, der britte und größte, ben mir Louisiana gekostet, hatte meine physische und moralische Kraft auf eine Weise gebrochen, die nur Derjenige begreiflich finden wird, der in den Hinterwäldern gelebt, und da feine lette Reffource fich entriffen fieht. Das Leben hatte für mich allen Reiz verloren. Mit Widerwillen betrachtete ich selbst die unschuldig lächelnde Benieure, das lette Pfand unserer Liebe, das mich ein so großes Opfer gekostet. Lefebore schlug, um mich dieser Atonie zu entreißen, eine Ercursion in die westlichen Prairies vor. James, der nun Congreß-Mitglied geworden war, unterftütte, obwohl die Cotton-Ernte im Gange war, freudig ben Borfchlag. Ginige Sohne angesehener Nachbarn schlossen sich an, und als wir am Fort von Natchitoches hielten, bat auch der Commanbant, uns mit mehreren seiner Leute begleiten zu dürfen."

"Bald drangen wir in das spanische Gebiet ein."—
"Wir waren zu einem solchen Zuge sehr gut gerüstet,
und da alle Borkehrungen durch unsere Freunde dazu
getroffen worden waren, so genossen wir das Bergnüsgen mehrerer Büffels und Pferdejagden, ohne jenen
Entbehrungen, die dergleichen Excursionen in der Regel
mit sich führen, unterworfen zu seyn. Wir hatten uns
gegen die Rio del Norte hingezogen, und befanden uns
in der merikanischen Provinz Teras, wohl an die fünf
hundert Meilen von Hause."

"Es war an einem Abende nach einer solchen Buffelsiagd, daß wir an einen Hügel kamen, von dem herab wir eine herrliche Aussicht auf einen bedeutenden Fluß hatten, der, sich krümmend, eine große, wohl an die zehn Meilen lange und breite Halbinfel bildete. Wir standen überrascht über die außerordentliche Schönheit des herrlichen Landstriches, dem wir selbst in Louisiana nichts Vergleichbares aufzustellen hatten. — Noch mehr aber wurden wir es, als wir zwischen den Gruppen der colossalen Väume Wohnungen, Pflanzungen — kurz,

eine förmliche Niederlassung — erblickten. — Ich rißdas Fernrohr heraus, und hatte es noch nicht vor die Augen gebracht, als unsere indianischen Führer bereits Amerikaner! riefen. — Es war eine amerikanische Niederlassung."

"Sie mögen sich leicht vorstellen, daß wir nicht lange stehen blieben. Mit einem Ausruse der Ueberraschung eilten wir Alle, so schnell wir es vermochten, den Hügel hinab, drangen durch den Wald und kamen am User an. — Einige Schüsse machten die Bewohner der dem jenseitigen User nächstgelegenen Pflanzung auf uns aufmerksam. Ein Boot kam herüber mit zwei jungen Männern. Die Männer, mich zu ersehen, Oberst! James! zu schreien, ans User zu springen, wir ihnen entgegen; das war Eines. — Es war Joshua, der jüngste Sohn Nathans. — In einer halben Stunde darauf schlossen wir den alten Reglähter, unsern lieben, lieben, unverzgeslichen Nathan in die Arme."

"Er war wieder mit Nollins Reglähter, hatte wiester ein Blockhaus, das aber mehr Fort genannt werden konnte, erbaut, und endlich hier vor allen Landspekulansten, Sheriffs und Landofficen Ruhe gefunden." —

"Und lebt ba als Reglähter, Prafident, Gouver-

neur, kurz als Oberhaupt von nahe an tausend Ansiedlern. Deftlich von seiner Niederlassung hat ein gewisser Oberst Auftin eine zweite Colonie gegründet, aber den eigentlichen Nerv des werdenden Staates bildet die seinige."



## IX.

## Aber wen haben wir da?

Der Graf erhebt sich — wir Uebrigen bleiben sitzen. Während die beiden jungen Franzosen in enthusiastisches Lob des conte delicieux, des Squatteur admirable, und so weiter ausbrechen, schauen wir einander an. Wohl! diese Squatter-Affaire hat bei all' ihrer Origi-nalität ein Etwas, das einen ominösern Hintergrund hervorblicken läßt, als man beim ersten Anblick gewahr wird.

Lassalle und Hauterouge schienen berselben Meisnung zu seyn; sie schauen nach der Reihe den Grafen und dann mich an.

"Und seine Plane!" fragte ich nach einer Paufe.

"Ah, seine Plane!" versette Laffalle; "seine Plane! Er ift wohl ber Mann, es mit bem Schickfale aufzunehmen, aber nicht seine Plane laut werden zu laffen. Die Zeit wird sie enthüllen. Sie reisen jedoch, verlassen Sie sich darauf; — und werden Früchte bringen, welche aber? — das weiß ber Himmel!"

"Und glauben Sie, daß ihm in Teras gelingen wird, was ihm in Louistana durch das Zuvorkommen ber Regierung vereitelt worden?"

"Gerade Texas ift der Schauplat für folche Unternehmungen. Gine dunne Bevolkerung, im ganzen Lande kaum zehntausend Seelen." —

"Und Sie glauben, daß er einen folden Riesenplan nährt?"

"Ich versichere Sie, es ist nicht mehr Riesenplan, mehr als zur Hälfte ist er bereits realisirt. Die Nieders lassung zählt über tausend Röpfe, ist ein förmlich einges richteter kleiner Staat."

"Sahen Sie ihn feit dieser Zeit?"

"Zweimal, denn der Graf verlebte, mit Ausnahme eines Sommers, den er in Frankreich zubrachte, regelsmäßig die heißen Monate bei ihm. — Er hat in der That eine außerordentliche Gewalt über Bignerolles, und ist vorzüglich Ursache, daß er nicht mehr nach Franksreich zurückgekehrt."

Ich schüttelte den Ropf.

"Auch Demoifelle Genievre brachte, ehe sie in die Erziehungsanstalt nach Frankreich abging, mehrere Male die ungesunde Jahreszeit da zu. Das Klima ist, obwohl unter demselben Breitengrade mit Neworleans, eines der gesündesten, angenehmsten des Erdbodens."

"Wie, Demoiselle Genievre? Und der Graf wagte sich mit ihr auf die rauhen Wege, und unter die Instianer?"

"Es führt eine ziemlich gute Straße, wie Sie wissen, von Nacogdoches nach Antonio de Berar; von da ist es nicht viel mehr über hundert Meilen; der Weg geht über Prairies und einen prachtvollen Landstrich. Auch sandte Nathan jedesmal eine Bedeckung nach Anstonio de Berar, und gewöhnlich schloß sich ein oder der andere Offizier vom Fort an die Gesellschaft an."

Seltsam! in der That feltsam diese Drestes= und Phlades-Freundschaft! Es geht jedoch Leuten, die lange in überraffinirter Gesellschaft gelebt, gerade wie jenen Constitutionen, die durch überwürzte Speisen verdorben, bloß in der natürlichen, einfachen Kost Wiederherstelslung finden, und einmal an diese gewöhnt, mit Ekel an den Hautgout ihrer vorigen Schwelgerei denken.

Aber je länger ich über diese Squatter-Geschichte nachbenke, desto ominöser erscheint sie mir. Ich habe von dieser Affaire gehört, und sie mag Grundlage zu etwas werden, das leicht der ganzen Union ein nur zu starkes Herzklopsen verursachen, ja das Gleichgewicht zwischen Süden und Norden zerstören kann! Eine Feder mag jetzt das Züngelchen emporschnellen. Ein Paar tausend Squatters in diese menschenarmen Gegenden geworsen, und der Strom der Auswanderung zieht sich so pseilsschnell hin! — in weniger denn zehn Jahren mag es da einen neuen Staat geben, und dann! —

Doch der Graf scheint unruhig zu werden; heftig auf: und abschreitend eilt er zum Fenster, reißt die Flügel auf, wirft die Jalousien auseinander — den Kopf hinaus; seine Augen bohren suchend in die sternenhelle Nacht. —

"Bignerolles! was thust Du? Du bist erhist! die Nachtlust!" schreien Lassalle und Hauterouge — springen auf. Er sieht nicht, er hört nicht, die Freunde abwehsrend, stiert er hinaus: nur mit Mühe gelingt es ihnen, ihn vom Fenster wegzuziehen. Im Augenblicke, wo sie diese zu schließen im Begriffe sind, läßt sich etwas, wie entserntes Pserdegetrampel, hören. Wir Alle horchen.

Es sind richtig Pferdehuse, die im raschen Trotte sich nähern. Der Graf horcht einen Augenblick, und läuft dann zur Klingel, die er heftig zieht.

"Sie kommen, sie kommen!" ruft er wie außer sich bem eintretenben Papa zu.

"Gott sen Dank!" gellt dieser, und zerrt nun seiners seits an der Schnur, als ob das Feuer auf dem Dache brennte. Und Hausneger und Negerinnen stürzen hers bei mit Fackeln, Lichtern und Laternen, und ihnen auf den Fersen Louise und Genievre und Mama und Emilie. —

"Ihr noch auf, Louise? Was treibt Ihr so lange auf? Das heißt doch wahrlich fashionable Stunden halten!"

"Nicht wahr, George! Und Du dachtest mich im Bette? —"

Aber sie giebt sich nicht Zeit, ihren Sat zu vollenden; den Urm um Genievre geschlungen, tanzen Beide auf die Piazza hinaus.

"Sie fommen! sie fommen! sie sind bereits am Hofgitter!" rufen sie durch die Salonthure herein.

"Sie fommen!" fallen nun Alle im Chorus ein,

und stürmen ber Piazza zu, voran die Lichter und Fackeln. — Wer Teufel mag bas wohl fenn?

Das ift boch feltsam, fürwahr feltsam! Wer fann es fenn, dem zu Ehren man bis drei Uhr Morgens das ganze Haus wach erhält?

Es scheint ein ziemlich zahlreicher Besuch — zwei Damen, bem Gestatter ber weißen Petticoats, oder was sie find, nach zu schließen, — wenigstens ein halbes Dugend Männer!

"Das ift Papa!" ruft Miß Warren — "Papa! wills tommen, Bapa!" ruft bie Miß recht findlich froh.

"Papa! haben Sie auch meinen zweiten Bapa ges funden, Miß Emilie?"

Die Miß sieht mich an. - "Es ist Papa," bebeus tet fie mir gang ernft.

Ich sehe, schaue. Die Züge sind mir bekannt. — Wer kann biese steifen Züge je vergessen, wenn er sie einmal gesehen hat? — Es ist wahrhaftig Mister Warren.

"Aber wie fommt es, daß Mifter Warren uns so plöglich, so unverhofft das Vergnügen?" —

Es ift jedoch nicht Zeit, zu fragen; eine Uebersraschung folgt ber andern auf ben Fersen. Kaum hat

Emilie Papa gerufen, so schreit, freischt beinahe, wie außer sich, Genievre: "Papa!" sliegt die Stusen der Piazza hinab, gerade unter die Pferde hinein, auf einen der abgestiegenen Reiter zu, und ihm um den Hals. Ihr eilt der Graf gleich hastig nach, läuft, rennt — beinahe ungrästich. Die Tochter hängt dem Manne auf der rechten Seite des Halses, der Vater auf der linken. — Er bückt sich, um sich erreichen zu lassen; Beide — herszen, küssen die groteste Riesengestalt. — "Wer ist er, dem ein, wenigstens einerseits, so beneidenswerther Emspfang zu Theil wird?"

"Wer ist er, Louise? Papa?"

Doch weder Louise, noch Papa haben Zeit zu antworten. Kaum sehen sie den Grafen der antideluvianischen Riesengestalt sein französisches Embrassement darbringen, so eilen auch sie darauf los, ihre Honneurs gleichfalls darzubringen, strecken jedoch zuerst Mister Warren und der Dame zum Willsommen die Hände dar.

"Das Seltsamste, was ich je gesehen! Spielen wir benn eine Comodie?" —

"Wer ift ber Mann, Louise?" "Haft Du benn nicht gehört?" "Was, wer ift er?"

"Gleich, lieber George, will nur feben." -

"Howard, lieber Schwager! bin zurud von meiner Nacht-Ercurston, die ich aber um Bieles in der Welt nicht versäumt hätte. — Hört! der Mann hat mehr reelles Blut im kleinen Finger, als ein Pferd schwemmen könnte. Aber wo ist Mistreß Doughby?"

"Aber wer ist er?"

"Aber ich sehe Julien nicht."

Und fort eilt der Tollfopf, Julien zu suchen. Wird sie finden — im Bette; die ließe sich aus ihrer beliebten Ruhe nicht aufstören, wenn Boni selbst käme. Aber es scheint wirklich, als ob eine Espece Bonaparte unserem Hause die Ehre seines Besuches anthue. Alles ist so consus. Ein Rennen, Laufen und Ehrfurchtsbezeugen vor dem Nimrod; selbst die beiden jungen Franzosen stehen und verneigen und verbeugen sich, als ob hinter ihnen ein Männchen stände, das sie am Draht zöge.

"Aber Papa, sagen Sie mir boch, wer ist ber Mann?"

"Ah, ein Mann, der alle Achtung verdient — ein gewaltiger Mann!"

"Aber wer ift er?"

"Gleich, lieber Howard, muß nur feben."

"Wohl, hat je Einer so etwas gesehen?"

"Da kommt endlich Einer, der mir Rede stehen wird. Wo bist Du gewesen, Richards? Sage mir doch ums Himmelswillen, wer ist das Lederwamms im Linsen; woolsen; Rocke, dem man Ehren erzeigt, als ob?"—

"Er foll ein Regulator aus Texas fenn."

"Ein Regulator aus Teras. — Doch nicht Nathan?"
"Ein Mister Strong, der gewaltige Dinge in Teras vollbracht. — Doughby ging, um ihn herab zu begleisten. Er hat sich, so viel ich weiß, mit dem Grafen das Nendezvous auf morgenden Sonntag zur Wahl der Elections-Männer in Alexandria gegeben, und will bei dieser Gelegenheit auch die Seinigen in Louisiana besuchen. Soll ein gewaltiger Mann seyn, ein alter Busensfreund des Grafen." —

Das ist er auf alle Fälle, ein Freund, treu, wie ein treues Schwert. Das also der alte Nathan! Aha! darum also die lange Squatter-Erzählung, statt der von Ducalle, die bei der Anwesenheit der Tochter auf teinen Fall hieher gepaßt hätte. Also Nathan hier! diese in den Squatter-Annalen Epoche machende Per-

fon! Das ift ja ein förmlicher Roman! Aber ber Mann ist wichtig, und hat zu Etwas den Grund gelegt, das -. Doch wollen den Squatter-Helden näher beschauen. Er ifte auf alle Källe werth. Gine Chrfurcht gebietende Gestalt, an der wenigstens achtzig Jahre vorüber gegangen find, mahre Riesentrummer; die Buge ftarf bervortretend, massiv, antif, beinahe grandios; die Stirne, Wangen wie mit Gifenroft und Moos überzogen, aber nicht abgelebt, nicht widerlich, im Gegentheile, man sieht mit einer Art Ehrfurcht in dieses bemooste, wie rostige Antlit, und die grauen Augen, deren fester Blid noch zahllosen Squatter-Fährlichkeiten ruhig die Stirne bieten zu können verspricht. Ein herrliches Eremplar eines Squatter-Säuptlings. Und ein herrlicheres Bild, wie er jett, ben Grafen auf ber einen Seite, die Tochter auf der andern, den Stufen der Biazza zugeht; Es ift etwas ungemein Liebliches in dem Contrafte, ben die drei darbieten, der Delicatesse, mit welcher der Graf und seine Tochter an ihrem alten Freunde hängen!

Alle weichen beinahe ehrfurchtsvoll zurud, um dem Kleeblatte Plat zu machen. Und wie fie nun in den Salon einziehen, springt Louise vor, und häuft auf dem Sopha die Kiffen für ihn zusammen, ihm ja den Sit

recht weich zu machen, und Genievre und der Graf laffen ihn so forgsam nieder! Wäre er ein Urgroßvater,
die Zärtlichkeit könnte nicht größer senn. — "Und nun
geschwind eine kleine Erfrischung vor dem Schlasengehen.
Thee, oder vielmehr ein Glas Madeira, ist Euer
Schlastrunk? nicht wahr Papa?" lächelt Genievre. —
"Ihr seht, ich habe nicht vergessen. Es ist schön, daß
Ihr unser auch nicht vergessen habt."

"Weiß es, mein lieber Engel!" erwiedert er. "Habe nicht vergessen, wie Du siehst. Mußte doch kommen, obwohl zu Hause meine Gegenwart auch nicht übersflüssig wäre; aber calculirte, wenn ich noch vor meinem Abzuge dahin, wo wir Alle hin mussen, um nicht wiederszukehren, Guch und die Meinigen, die zurückgeblieben sind, und Euer Treiben und Eure Wirthschaft sehen wollte, wäre es hohe Zeit. Wollte mein Land und die Meinigen, und die mir Theuren noch einmal in ihrem eigenen Hause sehen. Und calculirte, daß ich nicht mehr säumen dürste, denn, sagt unser Sprichwort: Junge Leute können sterben, alte mussen."

"Das wird hoffentlich noch weit hinaus fenn, lieber, theurer Nathan," beruhigt ihn der Graf.

"Habe die Notion, ist immer gut, sich barauf gesfaßt zu machen, in meinen Jahren, lieber Oberst, wenn man so die Achtzig auf den Schultern hat. Bin aber gefaßt, habe meine Schuldigkeit gethan, so gut ich es vermochte, calculire ich, obwohl auf meine Weise. Und ist ja das Alles, was man thun kann. Sagt ja die Schrift selbst, daß Einige berusen sind zu Aposteln, Andere zu Evangelisten, wieder Andere zu andern Dinsgen. Hat mich der Herr zum Squatter berusen, und habe als solcher gethan, was ich konnte, mir und meisnen Mitmenschen und der künstigen Generation zum Besten."

"Das habt Ihr, theurer Freund," fallen ber Graf und Alle einstimmig ein. "Das habt Ihr. Biel habt Ihr gethan in Eurer Art und Weise." —

Doch ber alte Nathan erhebt fich jest vom Sopha, und stößt an mit bem Grafen, und dann mit Laffalle und Hauterouge, und uns Allen.

Wir trinken schweigend. Die wenigen Worte zeisgen bereits den Charakter des Mannes. Ein wahrer Sterling-Charakter, noch aus der alten Zeit, nicht durch bas Geldmäckeln, Buchern der heutigen Tage verdors

ben. Es ist etwas Patriarchalisches in seinem ganzen Wesen. So muffen die alten Patriarchen gedacht, gesprochen, gehandelt haben, mit dieser Kraft, Naturlichskeit und Gott vertrauendem Sinne.

Er verläßt nun das Sopha, um sich zur Ruhe zu begeben. Ruhe sanft, alter Mann, der Du der Stürme in Deinem Leben so manche erfahren, dem der Ungeswitter so manche um den Scheitel gesaust seyn mögen!
— Ruhe sanft! der Du aus dem Schlamme des Squatter-Lebens, in dem so viele Tausende erstickt, Dich emporgearbeitet, und Deinen Nächsten und den künftigen Genesrationen Grundstein zur besseren Eristenz wurdest, den göttlichen Funken bewahrtest, und Deine humble Sphäre zu veredeln gewußt hast. Ruhe sanft!

Wir kehren noch auf einige Augenblicke zurück, um auch mit den übrigen Gästen ein Paar Worte zu wechsfeln. Es sind noch zwei Enkel Nathans mitgekommen. Herrliche junge Männer. Der Graf nimmt seinerseits Mistreß und Mister Warren in Anspruch, bittet um Entschuldigung, daß er seine Zeit ausschließlich zuerst dem alten Nathan gewidmet. "Ift keine Entschuldigung vonnöthen, Count de Bignerolles," versetz Mister

Warren. "Ein folder Willfommen ehrt den willfommen Geheißenen und Heißenden gleich sehr." Und jest nehsmen auch wir Abschied, wünschen und allseitig gute Nacht. Gerührt, wirklich gerührt schleichen, trippeln Alle ihren Schlafgemächern zu.

Als ich aber mit Louisen in meine Nußschaale gesschlüpft war, hatte der leichte französische Sinn mein liebes Weibchen doch schon wieder erfaßt, und schlaftrunsten, wie sie sich fühlt, trippelt sie so seelenvergnügt aus einem Kabinette in das andere. "Alles ist herrlich gesgangen, Alles hat sich so schön gefügt!"

"Aber wie kommt es, daß Mister Warren und Misters Warren und so plöglich mit ihrem Besuche beehren?"

"Ah!" lacht Louise. — "Ah, das ist, oder soll noch Geheimniß seyn, tiefes Geheimniß; Papa thut so musteriös, aber halb und halb haben wir es doch schon heraus gebracht."

"Ich glaube, das herauszubringen, braucht es eben kein gerade sehr starkes Kopfbrechen, liebe Louise. — Eine Matrimonial-Affaire ist das Ganze. — Doch ich bin wirklich schläfrig."

Louise aber ift es nicht. Sie ware noch eine halbe

Stunde zum Plaudern aufgelegt; aber jest schlüpft sie in ihr Nestchen, und ein Kuß schließt ihr den Mund, und —

"Bin recht begierig auf morgen," murmelt fie nun, total schlaftrunken. — "Gute Nacht!"

000

## XII.

## Die beiden Freunde.

Und wie ich am späten Morgen die Augen reibe, sinde ich Louisens Nestchen leer, und sie über alle Berge. Ich werse mich in den Schlafrock, und die Ereignisse des frühen Morgens treten wieder vor den beschauenden Blick. Seltsam und wieder seltsam! — Nathan und Vignerolles und Emilie! — Diese Letztere will mir nicht aus dem Kopse. Offenbar hat sich das einfältige Mädschen — denn das ist sie bei all' ihrer Superklugheit — durch das illustre Wappenschild und die drei hundert Neger blenden lassen. Der Knoten muß aber schon längere Zeit im Knüpsen begriffen seyn, und mehr als eine Hand hat damit zu thun gehabt. Wohl! sie will es, und das mit offenen Augen, und folglich hat Niemand etwas darein zu reden. Zum Glück ist er ein Ehrenmann, —

ein sehr großes, unabhängiges Vermögen, blos eine einzige Tochter. Aber sechzig, oder wenigstens neun und fünfzig und ein halbes, und achtzehn, — der Abstand ist zu groß!

Und während diese Gedanken in meinen Gehirnkamsmern cirkuliren, schlüpft Louise im Peignoir herein, ihr Gesicht ein wahres Bulletin von wichtigen Tagesneuigsfeiten, ihr auf der Ferse das Kammerzöschen. —

"D Du Siebenschläfer! Das ganze Haus ist im Salon, im Garten und Parf. Und nur Du —"

"Im Schlafrode. Und das werden die Andern auch noch fenn."

"Nichts bergleichen, Alle sind bereits in Galla, — ber Papa, die Mama, der Graf. Wir muffen eilen mit unserer Toilette."

"Was, in Galla? der Papa, die Mama?"

"Alles gratulirt, hat bereits gratulirt; die Sache ift abgethan."

"Was ift abgethan?"

"Mein Gott, was ist abgethan!" ruft sie ungedulbig. "Der Graf hat seierlich um Miß Emilie Warren angehalten, und sein Antrag ist nicht nur angenommen — Nachmittags soll bereits die Einsegnung vor sich gehen. Es ift hinauf zum Pere Hilaire, und hinab zum Squire Turnip gefandt worben."

"Das geht boch wirklich ein Bischen rasch, ich möchte sagen, zu jugendlich ungeduldig rasch. Diese Sehnsucht! Man sollte beinahe glauben — er will eilen, damit er nicht übereilt wird."

"Aber die Angelegenheit ift schon lange im Zuge, seit länger als einem halben Jahre im Zuge."

"Was, seit länger als einem halben Jahre im Zuge? Nach Deinen Worten wäre also Emilie mit bem Grafen und Doughbyzugleicher Zeit in Verhältniffen gestanden?"

"Ganz und gar nicht. Sie stand nie mit Doughby in Berhältnissen. — Alles rührte blos von Mistreß Houston her, die damals ganz für Doughby gestimmt war, und Emilien zwang, seine Bewerbungen zuzulassen. Sie war nie für Doughby, war fest entschlossen, so wie sie nur aus dem Bereiche der Tante käme, sich gegen ihn unumwunden auszusprechen."

"Das ist ja wieder eine so verwickelte Geschichte, daß man absolut nicht klug werden kann. Aber erlaube mir nur, zu bemerken, theure Geheimräthin! daß Emilie in diesem Falle ein wenig weit gegangen. Sie hat Prässente von Doughby angenommen."

"Weil sie mußte, weil Miftreß Soufton für Mifter Warren eine bedeutende Bürgschaft in Neworleans übernommen. Bore nur, ber Graf hatte ihre Bekanntichaft in der Hauptstadt auf dem Balle der Tante M-y ge= macht, auf ben fie gleichfalls geladen war. Die alte Baronesse bemerkte schon damals, daß sie auf ihn Eindruck gemacht, und wir, Julie und ich, spürten gleichfalls etwas bergleichen, und zogen ihn bamit auf. Der Graf schien die Sache ernsthaft zu nehmen, und so viel wir entnehmen konnten, wurde eine kleine ehrbare Intrique enfilirt, und damit der Anfang gemacht, daß die Baroneffe Emilien einen merkbaren Wink über die Eroberung, die sie gemacht, gab, bei welcher Gelegenheit fie natürlich die Eigenschaften unseres lieben Bapa Bignerolles recht eclatant hervorhob. Weiter aber, als daß Tante M-n Emilien den Prospett eröffnet, Grafin von Vignerolles und eine ber reichften und geachtetften Damen des Landes zu werden, weiter geschah damals gar nichts."

"Aber das war, follte ich glauben, genug, einer superklugen, halb erfrornen Yankeein, die für Dollars ihr bestes Herzblut versilbern würde, den Kopf zu verstrehen."

"Ganz und gar nicht. Wohl mag es fie in ihrem Entschlusse, Doughby bei erster Gelegenheit den Laufspaß zu geben, bestärft haben; aber dieses wurde von dem Grafen ganz und gar nicht beabsichtigt."

"Ganz und gar nicht beabsichtigt! warum denn also die Infinuation?"

"Mein Gott! warum denn also die Insinuation! — Warum? weil der Graf, Du weißt, Du kennst seine Delicatesse, seinen Zartsinn."

"Ja, Zartsinn! der Henker hole diesen Zartsinn, Delicatesse und Finesse! darin ist er Meister. Welcher Cidevant wäre es nicht?"

"So höre doch nur," unterbricht mich Louise ungestuldiger. "Der Graf, der etwas von einer Liaison zwisschen Doughby und Emilie erfahren, und daß diese Liaison vorzüglich durch Mistreß Houston herbeigeführt worden, benahm sich gewiß auf die delicateste Weise. Er wollte sich, troß allem Zureden der Baronesse, Emilien um keinen Preis weiter nähern, obwohl die Baronesse M-y aus dem Benehmen Emiliens sehr wohl absah, daß ihr die Partie mit dem Grafen gar nicht gleichgülztig wäre. Aber mit seiner gewohnten Delicatesse äußerte

er fich: er fühle nur zu wohl, daß mit seinen fünf und fünfzig Jahren —"

"Neun und fünfzig und ein halbes, mit Erlaubniß, Madame," verbefferte ich.

"Unterbrich mich nicht mit Deinen neun und fünfzig und einem halben. — Also mit seinen neun und fünfzig Fahren in die Schranken mit Doughby zu treten, fühle er wohl, müßte ein Nidicule auf ihn wersen, sagte er. Er müsse also Baronesse M—y dringend ersuchen, keine weiteren Schritte weder bei Mistreß Houston, nach Mister Warren oder Emilien zu thun. Er weigerte sich absolut und standhaft, ihre Freiheit durch sein Vortreten auch nur im Mindesten zu beschränken. Ja, er that mehr, er erklärte, er sähe es lieber, sie würde selbst in ihrem Entschlusse, Doughby die Hand zu geben, bestärkt. — Das war seine Aeußerung."

"Seltsame, unerhörte Großmuth!" rief ich. — "Lesben wir benn noch immer im Jahr ein tausend acht hunsbert und acht und zwanzig, oder! — beinahe sollte ich glauben, wir haben einen Rücksprung in das Säculum des Königs Arthur und seiner Tafelrunde gethan."

"Ah, er ift wirklich in jeder Hinficht ein edler Mann, eine Berle, George. Du weißt aber vielleicht nicht, daß,

zwei Wochen nach der Abreise der beiden Warren und Doughbys, er gleichfalls hinauf in den Norden ging, um das Wasser von Saratoga zu trinken. Natürlich war er der festen Meinung, die Hochzeit sey bereits vorsüber. Als er aber in Saratoga ankam, ersuhr er die Wendung, welche die Dinge genommen, von Emilien selbst, die er während seines Ausenthaltes zum Gegenstande des Neides aller Nordländerinnen machte. Seine Equipagen standen ihr zu Diensten. — Du weißt, seine Einkünfte belausen sich nahe an hundert tausend Dollars."

"Ja, die Equipagen. — Das ist die Hauptsache." —

"Das Benehmen Emiliens ließ ihm wohl nichts zu wünschen übrig, und jest erst erlaubte er sich Schritte bei den Eltern. Höre nur weiter und urtheile, mit welscher Delicatesse."

"Er erklärte den Warrens offen seine Absichten auf ihre Tochter, sagte ihnen, daß das ruhige, würdevolle und so sein geschliffene Betragen Emiliens ihm Bürgsichaft für eine glückliche Ehe, und ein Berhältniß sen, wie er es gerade wünsche, und daß er so zu dem Entsschluß gekommen, ihr seine Hand anzutragen; jedoch halte er es ebenso für nothwendig, allen Täuschungen

nach Kräften ben möglichen Spielraum zu versagen, und Miß Emilien ganz freie Wahl und hinlängliche Zeit zur Neberlegung zu lassen. — Sie würden, sagte er, seine Absicht nicht verkennen, wenn er Ihnen einen etwas eigenen Weg vorschlage, den er aber Emilien, seinem Alter und sich selbst schuldig sey. Er habe deßhalb nicht bei der Tochter, sondern vielmehr bei Ihnen, den Eltern, angefragt, theils um die Freiheit Miß Emiliens vollkommen sicher zu stellen, theils um sich nicht dem Ridicule eines Korbes Preis zu geben."

"Bohl, liebe Louise, willst Du so gut seyn, diesen preciösen eigenen Weg weiter zu verfolgen, oder wenigstens anzudeuten, damit wir endlich zum Ausweg aus diesem überdelicaten diplomatischen Matrimonial-Laby-rinthe kommen?"

Louise schüttelt ungeduldig das Köpfchen. — "Er bat die Warrens, Emilien von seinen achtungsvoll ersgebenen Gesinnungen und Absichten zu unterrichten, und ihm ihren Entschluß, nicht schriftlich, nicht mündlich, sondern thätlich, kund zu thun. Es würden nämlich, durch Vermittlung einer der ersten Damen von Neworsleans, Schritte bei Mistreß Houston gethan werden, um sie zu vermögen, Miß Emilien sogleich in ihr Haus

zurud zu laden. Die Annahme dieser Einladung würde er für gleichlautend mit der Annahme seines Antrages betrachten. Dann erst würde er förmlich um die Hand Emiliens anhalten, und Sie, die Eltern, um so mehr bitten, ihre Hände in einander zu legen, und zu dem Endzwecke herab nach Louissana zu kommen, als, so viel er gehört habe, die Angelegenheiten Mister Warrens ohnedem seine Gegenwart in Louissana erheischten, und diese durch seine Vermittlung am schnellsten abgesthan würden. "—

"Die Eltern nahmen diesen Borschlag an, und Emilie wurde vierzehn Tage darauf von Tante Houston in den zärtlichsten Ausdrücken gebeten, wieder ihr Hausdurch ihre Gegenwart zu beglücken. Sie kam natürlich, Mistreß Houston war unterdessen von Baronesse M—y gestimmt worden, und so arrangirte sich das Ganze ohne Zwang, und vor einer halben Stunde —"

"Ging ber Graf als Gewinner aus dem Spiele das von, das wäre also das Ergebniß. — Gar nicht übel, obwohl zu viel Diplomatif dabei im Spiel war; für glücklich werden sollende Ehen aber, liebe Louise, sind diese diplomatischen Kunstgriffe selten gute Vorläufer. — Wollen unterdessen das Beste hoffen."

"Aber was willst du George? Freilich ist er sechzig Jahre, oder wollte ich sagen, neun und fünfzig, aber noch immer ein schöner Mann, und sein Rang, sein Vermögen." —

"Alles recht! für Emilien mag dieses wohl thun, aber glaube mir" —

"Was? was finnst Du?"

"Ah! nun kann ich mir so Manches erklären, was mir bamals unerklärbar war. — Die mysteriose Anspieslung Bapa's, als ich bas erste Mal mit Euch herauf kam, den Tag nach unserer Bekanntschaft."

"Welche Anspielung?"

"Auf meine fünfzehn hundert Meilen lange Irrfahrt, um die schöne Miß Emilie Warren zu sehen, und zu spät zu kommen; und den haut ton der Hauptstadt, der ihm in den Ohren gesummt. Wohl, ich bin es zufrieden. Beneide ihn nicht. Bin mit dem zufrieden, was ich habe, und gäbe es nicht für zehn Emilien. Nicht wahr Louise."

"Gabest Du es nicht? — Und boch scheint Dich et- was zu piquiren."

"Ganz und gar nicht. — Gratulire der Miß, daß sie glüdlich unter die Saube fommt, und zwar unter

eine reiche Haube, benn das war doch für sie die Hauptsfache." —

"Aber koftete boch einige Mühe, und viele Köpfe mußten in Bewegung gefett werben — felbst Papa."

"Auch ber?"

"Mußte er nicht? — Beinahe hatte fie ihm, Du weißt ja, als Doughby uns den furchtbaren Streich spielte. — Charles war, ich kann felbst nicht begreifen —"

"Ganz in Feuer und Flammen; — gefangen." —

"Ja, es kam Papa sehr ungelegen — benn bie Liaison mit Abelaiben war zwischen Madame Lacalle und Papa so viel als beschlossen. Er war damals sehr böse."

"Und wahrscheinlich wußte Charles so wenig, wie Julie, die den Bearmill, wie Doughby ihn nennt, zu beglücken bestimmt war, daß er Miß Lacalle ins Brautsgemach führen sollte."

"Im Gegentheile, sie liebten sich von Kindesbeinen an, nur war sie ihm seit den letten fünf Jahren aus den Augen gerückt, weil sie mit Genievre in der Abtei in Baris war, wo sie ihre Erziehung erhielt. Die Berlosbung soll heute gleichfalls stattsinden, die Einsegnung zu Weihnachten."

"Das geht ja wahrhaftig Schlag auf Schlag."

"Das ist noch nicht Alles. Ahnest Du nicht? auch Genievre."

"Genievre?"

"Auch mit ihr ists richtig. Darum kam D'Ermon» valle herüber. Sie erhält die Besitzungen des Grasen in Frankreich, den Antheil, der ihm von der Milliarde zugefallen, und eine bedeutende Summe, um die Familiengüter wieder herzustellen. Dagegen behält sich der Graf das, was er in Louistana erworben, zur freien Disposition vor. Es ist bedeutend, denn er hat über drei hundert Neger, und Emilie kann sich glücklich schäßen."

"Wohl, diese Eintheilung und Bertheilung seiner Glücksgüter zeigt auf alle Fälle einen höchst klugen, bilsligen und achtungswerthen Charakter. Ich glaube jest selbst, Emilie wird mit ihm glücklich seyn. — Er ist wirklich ein Ehrenmann, das beweist auch seine unswandelbare, jede morgue aristocratique so ganz versläugnende Freundschaft für Nathan."

"Ah, Nathan! weißt Du aber, daß dieser Nathan auch ein gewaltig reicher, großer Mann ist, für den auch ein Graf Freundschaft haben kann, ohne sich etwas zu versgeben?"

"Gewaltig reicher, großer Mann, ber Squatter= Regulator?"

"Er ist nicht Squatter mehr. Er ist jest Besitzer eines Landstriches von mehreren hundert tausend Ackern, eines Landstriches, größer, als irgend eine Paroisse ') in Louistana."

"Besitzer aus eigener Machtvollkommenheit, so lange ihn die Mexikaner nicht weiter treiben."

"Nein, er hat für sein Land, bas mehrere zwanzig Stunden lang und breit ift, von der mexifanischen Resgierung eine Schenkung erhalten." —

"Das wäre! und wie hat er diefes Wunder bewirft?"

"Erinnerst Du Dich des jungen Merikaners, der, als Du mit uns heraufkamst, in unserem Hause so zus rückgezogen lebte? — Er war einer der merikanischen Generale, der in der vorletzen Revolution zu flüchten gezwungen wurde. — Es gelang ihm, bis nach Texas zu entkommen, wo ihn aber seine Versolger einholten, und er ohne die Dazwischenkunst Nathans und der Seinigen ermordet worden wäre. Nathan trieb die Versolsger ab, und behielt den General und seine Frau mehrere

<sup>1)</sup> So werden die alten Counties ober Graffchaften in Louis fana genannt.

Wochen lang bei sich; bann sandte er ihn zum Grafen, der ihn wieder Papa vermachte, weil von hier die Bersbindung mit Merifo leichter ist. Gerade an unserem Trausungstage kam die Nachricht, daß eine neue Revolution seine Partei wieder an die Spiße gerusen, und denselsben Tag ging er über die Grenze. Einige der Söhne und Enkel Nathans begleiteten ihn bis tief ins merifanische Gebiet, und zum Danke erhielt Nathan vor einigen Wochen die Schenkung."

Und während mein liebes Weibchen referirt, wird sie so ungeduldig unter den Händen der Zose; sie zuckt und windet und dreht sich; aber so wichtig die Toilette ist, die Relation ist es mehr, — Alles muß zuerst hers aus, ehe diese ihren Theil bekommt. —

"Holla Howard!" ruft es vor der Thüre. "Noch nicht fegelfertig?" —

"Das ist der tolle Doughby."

"Alles ist in Jubel und Glorie, lieber Schwager. Bräute und Bräutigame in Hülle und Fülle. Der alte Turnip ist heraufbestellt. — Doch kommt! Alle fragen, wo Ihr stedt."

"Wir kommen, wir kommen, lieber Doughby, nur einen Augenblick Geduld."

Endlich ist die letzte Nadel angesteckt, und wir ziehen aus, die Herrlichseiten zu sehen. Der Erste, der uns in den Weg kommt, ist Amadee, in der allergrößten Galla, einen enormen Blumenstrauß am Busen. Dann rennt Papa an uns an: "Wo seyd Ihr Kinder? gesschwind, das Frühstück wird gleich aufgetragen." Dann stürmt Hauterouge an uns vorbei. "Ah, theure Louise! liebster Howard! Kommen Sie doch." Und ein Dutzend mehr schwirren an uns vorbei, und dem Garten zu.

Und im Garten slimmert und rauscht es in lauter hochzeitlichen Kleidern. Genievre und D'Ermonvalle, und Charles und Abelaide, und der Graf und Emilie, und wir hinter ihnen, und rund um sie eine so liebliche bewegliche Flora! Wie sie sie sich jetzt der Piazza zu bewegt, von der die Glocke das Zeichen zum Frühstücke gibt, konnte ich mich nicht enthalten, einen Augenblick stille zu stehen, um sie zu betrachten.

Unter ihnen ragt ber alte Nathan wie eine tausends jährige Lebenseiche, oder ein gothischer Dom, über die ihn umgebende Pflanzens oder Häuserwelt empor, ein

ehrwürdiges Bild unverwüftlicher Rraft, unbezwingbarer Ausdauer. Er fticht in seinem Lederwammse, Inexpres= fibles und Linsenwoolsen=Rocke so grell gegen die elegan= ten Kashionables, und die allerliebst um ihn herum trippelnden und schwebenden Dämchen ab! aber in den ei= fernen Zügen, den mild leuchtenden Augen, und ber unbeschreiblichen Ruhe, die über sein ganzes Wesen ausgegoffen ift, liegt wieder etwas so imposant Ehrwürdiges, als die personificirteste praftische Lebensweisheit, die Selbsterziehung je zu Wege gebracht. — Mir wird nun das innige Verhältniß des Grafen zu ihm klar. — So schlingt sich die Rebe um den kräftigen Stamm. — Wie ich ihn sehe, Hand in Hand mit seinem Freunde und Emilien, klingt mir der garttröftende Buruf Coles ridges in den Ohren:

Hat he not always treasures, always friends

The great good men? Three treasures, love and light

And calm thoughts, regular as infants breath. 1)

Und schweigend drücke ich dem Grafen die Hand, mein Blick spricht mehr als meine Worte.

<sup>1)</sup> Hat er nicht jeberzeit Schähe, Freunde, ber gute große Mann? Drei Schähe, Liebe, Licht und Seelenruhe, so regelrecht, als bes Kindes Odem!

Es herrscht eine mehr feierliche als fröhliche Stimmung, wie bei Leuten, die nach langen Stürmen endlich in den Hafen eingelaufen, erst allmählich ihre vorige Lustigkeit wieder gewinnen. So waren wir in stiller Freude in den Saal eingezogen, stille hatten wir Sitze genommen.

Da erhob sich nach einer Weile Nathan lang und langsam, in seiner Hand bas gefüllte Madeira-Glas.

Wir schauten ben Greis erwartend an.

"Mitbürger und Mitbürgerinnen! Freundinnen und Freunde! und besonders Ihr, theurer Freund und Oberst, und geehrte Landsmännin und Braut! — Erlaubt mir, einem alten Manne, seinem Toast ein Paar Worte vorsanzuschicken."

"Habe von achtzig Jahren fünfzig verlebt, ohne zu kennen, was man einen Herzensfreund, einen sich selbst vergessenden Freund nennt, einen Freund, treu bis in den Tod. Hatte zwei Freunde, auf die ich mich immer verlassen, und die mich auch nie verlassen. Und war der Eine — der große Freund droben, und war der Andere — mein Selbst. Und waren das die beiden einzigen wahren Freunde, und calculirte nicht, daß es noch einen

britten geben fonne. - Gab aber einen britten, und zwang sich dieser dritte in mein Herz ein und meine Seele, und lehrte mich Etwas kennen, das ich auf dieser Erde nicht kennen gelernt hatte: wahre Freundschaft. Und find nun dreißig Jahre, daß ich fenne, dreißig Jahre, daß ich weiß, was Freundschaft ift, was ich in meinen früher verlebten fünfzig Jahren nicht gekannt, nicht gewußt. Und preise ich diese glückliche Renntniß, und will fie in Ehren halten alle Tage meines Lebens, und sollen es meine Rinder. Sabe aber die Notion, tritt jest wieder ein dritter Freund zwischen uns Beibe, theurer Freund und Oberster! Und waret Ihr dreimal baran, hinüber zu scheiden in das Land Gurer Geburt, und dreimal wichet Ihr meinen Bitten, und bliebet eine Zierde des Landes Gurer Wahl, ein Vater Gurer Schwarzen. Und send Ihr, liebe Landsmännin! diese Dritte, die uns den Freund im Lande festhalten foll. Und bitte ich Euch also, ihn festzuhalten, den lonalen Unterthan seines Fürsten, die Zierde seines Adoptiv= Landes, ben milben Bater seiner Schwarzen. - Bin der festen Notion, Ihr werdet ihn festhalten, und seine Tage ihm versüßen bis ins späteste Alter, und ihm liebende, treue Gattin feyn. - Und bringe ich Euch Beiden jest meinen Glückwunsch, und trinke auf Euer Wohl und auf die Fortdauer unserer Freundschaft hier und dort droben!"

"Hier und dort droben!" fielen wir Alle bis zu Thränen gerührt ein, während die beiden schluchzenden Freunde sie umschlungen hielten. —

Mögen die drei Freunde hoch leben, und lange!

En be

bes fünften und letten Theile.











